

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



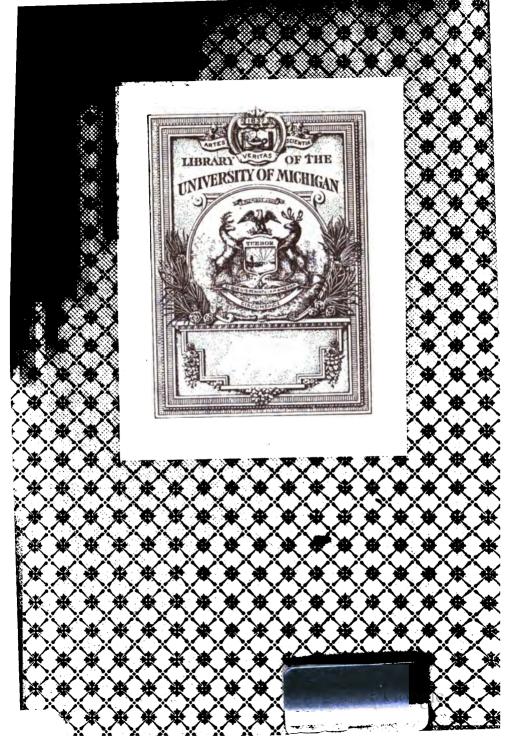



DD 2/8.3 .P77 Politische Briese Bismarcks
1849—1889



1849 - 1889



Berlin W. hugo Steinit Derlag.



err von Bismarck-Schönbausen war weder im Krübjahr 1848 nach frankfurt gum Parlament, noch nach Berlin in die konstituirende Nationalversammlung gewählt worden. Als lettere am 5. Dezember 1848 aufgelöft war, trat Berr von Bismarck im Wahlbezirk des West-Havellandes als Kandidat für die zweite Kammer auf. Mit geringer Majorität gewählt, trat er in dieselbe bei ihrer Eröffnung am 26. februar 1849 ein. Bald darauf traf aus frankfurt a. M. eine Deputation von 34 Ubgeordneten, mit dem Prafidenten Simfon an der Spige, in Berlin ein, um dem Könige die Kaiserkrone anzubieten. In der zweiten Kammer ftellten Rodbertus und Benoffen einen dringenden Untrag auf Unerkennung der Reichsverfaffung. Berr von Dinde forderte die Minister auf, den Augenblick nicht vorübergeben gu laffen, in dem die Geschicke gang Deutschlands in Drengens Band gelegt waren. Graf Brandenburg fprach fein: "Niemals, niemals, nie-Berr von Bismarck trat auf des Ministers Seite. "Die frankfurter Krone mag fehr glanzend fein, aber das Gold, welches ihrem Glanze Wahrheit verleiht, soll erft durch das Einschmelgen der preugischen Krone gewonnen werden." "Blauben Sie nicht, meine Berren," fragte Bismard, "daß die Manner des Umfturges bald mit dem Reichswappen vor den neuen Kaiser treten und gu ihm fagen werden: Glaubft Du, dag Dir der Udler geschenkt sei? - Die Einheit, welche achtundzwanzig terrorifirte Regierungen wollen, scheint mir nicht diejenige gu fein, welche Preugen anftreben muß, Preugen ift im Stande, dem übrigen Deutschland Gesetze zu geben, und ehe ich zugebe, daß der König von Preußen Basall des Herrn Simson werde, will ich lieber, daß Preußen Preußen bleibe."

Die Kammer nahm die Verfassung mit 175 gegen 159 Stimmen an und wurde am 27. Upril aufgelöst. Um Cage darauf erfolgte die förmliche Ablehnung der Kaiserkrone Seitens Preußens. Bei den Neuwahlen zur zweiten Kammer wurde Bismarck im alten Wahlkreise wiedergewählt. Die neue Kammer sollte abermals sich mit der deutschen Frage beschäftigen. Diese war inzwischen in das Stadium der Radowitzschen Unionsbestrebungen gerückt. Preußen machte Anstalt, dem deutschen Dolke für das Scheitern der vom Frankfurter Parlament berathenen Reichsverfassung einen Ersatz zu bieten.

Es schloß mit Hannover und Sachsen den Dreikonigsbund (28. Mai 1849). Dies sollte der Unfang zu einem engeren Bundesstaat, der Union, sein. Die Seele dieser Bestrebungen und ihr Dertreter in der Kammer war der redegewandte General von Radowith, erst als Regierungsbevollmächtigter, später kurze Teit als Minister des Leußern.

Die Regierung legte der Kammer das zwischen Preußen, Sachsen und Hannover abgeschlossene Bündniß vor. Herr von Bismarck sach in dem Unionsgedanken, durch welchen Preußen den Beschlössen einer Reichsversammlung unterworfen, das preußische Ministerium zu einer unter dem Reichsministerium stehenden Provinzialbehörde gemacht werden sollte, eine Schwächung der preußischen Macht und konnte sich bei einer Unionsversasung, welche aus den Beschlässen des von der Demokratie der Kleinstaaten beherrschten Unterhauses hervorging, kein starkes Königthum denken. Daher erklärte er sich zwar bereit, für die Regierungsvorlage zu stimmen, sprach sich aber gegen alle weiteren Unträge aus, insbesondere den Untrag Camphausen's, die Unionsversassung nach ihrer Unnahme durch das Erfurter Parlament für rechtsbeständig zu erklären.

## An den Stadtverordneten-Yorsteher Meus zu Rathenow.

Berlin, 30. September 1849.

#### Ew. Wohlgeboren

danke ich ergebenst für das gefällige Schreiben vom gestrigen Tage und beehre mich, in der Kürze Nachstehendes darauf zu erwidern. Der Camphausen'sche Untrag hat, auch wenn er von der zweiten Kammer ebenso sollte angenommen werden wie von der ersten, in seiner jezigen Gestalt noch keinen praktischen Effekt. Um den zu erlangen, müßte er in Gestalt eines der Regierung von den Kammern vorzuschlagenden Gesetzentwurfs formulirt werden, und in dieser von beiden Kammern, also auch nochmals von der ersten. angenommen, und Sr. Majestät zur Genehmigung empfohlen werden. Man sagt hier, daß der Untrag von der Botha-Bagern'schen Partei herrühre, und, vielleicht ohne Wissen des Herrn Camphausen selbst, darauf berechnet gewesen sei, Zwiespalt zwischen der Regierung und den Kammern zu saen. Dieser Zweck ift aber als verfehlt an-Das Ministerium ift zuerst durch die Erklärung zuseben. seines Kommissars, des Grafen Bulow, in eine falsche Stellung gerathen, der, im Widerspruch mit seinen Instruktionen, die Sache für eine offene frage Namens der Regierung erklärte. Die Minister hatten in folge dessen die Absicht, in der Montagssitzung diese Ansicht zu des= avouiren und sich gegen den Untrag auszusprechen; in folge des unerwartet großen Enthusiasmus, den die Rede des Herrn von Radowit in einer Richtung erzeugte, welche im Grunde nicht die der Minister ift, wurden sie besorgt, und beschlossen, gute Miene zum bosen Spiel zu machen, indem sie die Sache als Vertrauensvotum aufzunehmen erflärten und ihr dadurch eine veränderte Auslegung gaben.

Ich weiß indeß, daß die Unnahme trotdem den Ministern sehr unlieb war; sie hatten gehosst, die Kammern würden ihnen die Hand bieten, um ihnen auf einen mehr preußischen Standpunkt zu verhelsen; die Sache ist aber schief gegangen, hauptsächlich weil die persönlichen Unsichten der beiden Regierungskommissarien von Bülow und von Radowit von denen des Ministeriums abweichen und sich in den betressenden Reden auf Kosten der ministeriellen Wünsche in den Vordergrund gedrängt haben.

Ich glaube übrigens aus Gründen, die namentlich in dem Wunsche Sachsens und Hannovers liegen, von der Sache loszukommen, noch nicht mit Bestimmtbeit an den Zusammentritt eines Reichstags auf Grund des Drei-Königs-Entwurfes, werde aber jedenfalls gegen den Camphausen'schen Untrag stimmen, falls er bei uns eingebracht wird, da es mir zu gefährlich erscheint, einer Reichs. persammlung, deren Zusammensetzung wir noch gar nicht beurtheilen können, die möglicherweise bei der Abneigung der konservativen Candbewohner, nochmals zu wählen, eine demofratische Majorität haben kann, die alleinige Entscheidung über die künftige Gestaltung unseres Vaterlandes zu überlassen, und dann entweder unser Ministerium ohne die Unterstützung preukischer Kammern dem Undrang des vermeintlichen deutschen Volkswillens gegenüberzustellen, oder zu gewärtigen, daß dann schon ein ganz anderes Ministerium die Stelle des jezigen eingenommen hat, welches die ihm übertragene Machtvollkommenheit im antipreußischen Sinne migbrauchen könnte.

Der fehler des Ministeriums in dieser Sache ist lediglich Mangel an Selbswertrauen, bis zur Schüchternheit, seine Richtung ist unverändert.

Ich muß mich heut leider hierauf beschränken und bitte Sie nur noch unter Versicherung meiner aufrichtigen Hochachtung mich unseren gemeinschaftlichen freunden zu empfehlen. Wenn sich mehr Stoff zur Mittheilung gesammelt haben wird, so werde ich sehr gern bereit sein, Sie ferner schriftlich au fait der Sachen zu halten, auch Ihnen gelegentlich persönlich in Aathenow Auskunft zu geben.

7

### An denfelben.

Berlin, 4. Oftober 1849.

An der deutschen Sache sagen sich Sachsen und namentlich Hannover mit wachsender Entschiedenheit von dem Drei=Königsbunde los, und unsere Regierung steht noch zögernd mitten inne zwischen dem Wunsche, den einmal durch Herr von Radowitj'schen Einfluß betretenen Weg ohne offenen Widerruf zu verlassen, und dem Bedürfnig, eine neue Zentralgewalt für die Ungelegenheiten von ganz Deutschland hergestellt zu sehen. Dem Steuerverweigerungsrecht ift eine Balfte der Befahr durch Unnahme des Mäke'schen Umendements genommen, und bis jett ist die Regierung fest entschlossen, in die Streichung des § 108 nicht zu willigen. Unser Unglück in der Kammer ist und bleibt der Chrgeig der Parteiführer. Wer über ein Dugend Stimmen disponirt, betrachtet sich als den rechtmäßigen Erben eines Portefeuilles und findet, daß sein Vorganger, der jetzige Minister, schon viel zu lange im Umte ist. Un diesen führern hängt eine große Menge von Ceuten, die glauben, bei einem Wechsel der Minister wenigstens mit einer Präfidentenstelle bedacht zu werden.

Ceben Sie wohl, und empfehlen Sie mich Ihren freunden.

Herr v. Bismarck nahm auch eine Wahl in das Volkshaus zu Erfurt an, welches in den Monaten März und April 1850 tagte. Er sprach daselbst gegen die Unionsverfassung.

2

## An S. Wagener, Berlin.

Schönhausen, 7. Juni 1850.

The führe hier ein bodenlos faules Ceben: rauchen, lesen, pazieren gehen und familienvater spielen, von Politik höre ich nur aus der Kreuzzeitung, so daß ich durchaus keine Gefahr heterodorer Unsteckung laufe; mir bekommt diese idvilische Einsamkeit sehr wohl, ich liege im Grase. lese Bedichte, höre Musik und warte, daß die Kirschen reif werden; es soll mich nicht wundern, wenn dieses Schäferleben meinen nächsten politischen Leistungen in Erfurt (PP) oder Berlin eine färbung verleiht, die an Beckerath und an laue, blüthenschwangere Sommerlüfte erinnert. Prefigeset habe ich nicht gelesen, dazu wird bei der Diskussion noch Zeit sein; ich weiß daher nicht, ob ich Ihren Tadel ganz theile . . . Der fehler liegt meines Erachtens weniger in dem zu starken Einfluß der Beamten, als in ihrer Beschaffenheit; ein Staat, der sich von einer Bureaufratie, wie die unsere, nicht durch einen heilsamen Gewittersturm losreißen kann, ist und bleibt dem Untergange geweiht; denn ihm fehlen die geeigneten Werkzeuge zu allen funktionen, die einem Staate obliegen, nicht bloß zur Ueberwachung der Presse. Ich kann nicht leugnen, daß mir einige Chalif. Omar'sche Gelüste beiwohnen, nicht nur zur Zerstörung der Bücher außer dem driftlichen "Koran", sondern auch zur Vernichtung der Mittel, neue zu erzeugen; die Buchdruckerkunst ist des Untichristen auserlesenes Rüstzeug, mehr als das Schiekpulver, welches, nachdem es ursprünglich der Haupthebel, wenigstens der sichtbarste, zum Umsturz natürlicher politischer Ordnung und zum Etablissement des souveranen rocher de bronze mar, jest mehr den Charafter einer beilsamen Urzenei gegen die von ihm selbst hervorgerufenen Uebel annimt, wenn es auch einigermaßen in die Apotheke jenes Arztes gehört, der den Genichtsfrebs durch Umputation des Kopfes heilte. Dieses selbige Mittel auf die Presse anzuwenden, ist mehr ein Phantafiestud in Callot's Manier . . . Die Bureaufratie aber ist frebsfräßig an Haupt und Bliedern, nur ihr Magen ift gesund, und die Besetzermente, die sie von sich giebt, sind der natürlichste Dreck von der Welt. Mit dieser Bureaufratie, inklusive Richterstand, können wir eine Presperfassung haben, wie die Engel, sie hilft uns doch nicht durch den Sumpf. Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten (Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber helfen uns die besten . Besette nichts.

### 2

### An denselben.

Schönhausen, 21. Oktober 1850.

chon wieder ein Brief von mir, und zwar, um meinen heute früh in größter Eile, schlaftrunken, bei wartendem Postboten geschriebenen zu widerrusen. Ich komme nicht am freitag nach Berlin; ich bin zur Jagd, und sonderbarerweise schon tagszuvor nach Ceklingen besohlen, und da ich ohnehin noch ungewiß bin, ob ich von dem Geschworenenwesen in Magdeburg loskomme, so habe ich zugesagt, obschon mich die Sehnsucht nach frau und Kind satt umbringt . . . Irgend etwas außerhalb meiner Jagdpassion liegt wahrscheinlich vor, denn ich gehöre nicht zu den gewöhnlichen Jagdnachbarn und bin nicht, wie diese,

für eine Jaad, sondern für die aanze Zeit und den Caa vorher befohlen. Ich habe mich seit Erfurt sogar nicht um die Politik ernsthaft bekummert, daß ich schlecht besteben werde, wenn man mich etwa katechisiren sollte. Ich muß mir erst noch Unsichten anschaffen, ebe ich vor hoben Herren von fach auftreten kann: augenblicklich bin ich harmlos unwissend und nebelhaft, wie ein Krefelder Sammetweber, und kann Jeden, der mich fraat, nur auf die Ceitartikel des Organs einer kleinen, aber mächtigen Partei verweisen, die ich bis dahin nochmals gründlich durchlesen will, für den fall, daß ich den advocatus diaboli bezüglich der Kanonisirung des St. Radovitius zu spielen berufen sein sollte. Mir fehlt jett nur der nothige Zorn im Leibe, der dem natürlichen und rechtmäkigen Respekt die Wage halten muß, wenn man bei solchen Belegenheiten sprechen soll, was man in seinem Brokvaterstuhl denkt. Ich werde meine Galle vorher aufzuregen suchen . . . Bitte, sagen Sie dem "Zuschauer" nichts pon Ceklingen, wenn er es nicht anderweit erfährt. 5. M. denkt sonft, ich stebe mit diesem bosartigen Blatte in Verbinduna.



Herr von Radowitz, welcher mit dem Kriege gegen Gesterreich nicht durchdringen konnte, trat am 3. November 1850 von der Regierung zurück.



## An S. Wagener, Berlin.

Reinfeld, 7. November 1850.

d bin vorgestern Abend bei Cesung Ihres Montagsblattes vor Freude auf meinem Stuhl rund um den Cisch geritten, und manche flasche Sett ist diesseits des Gollenberges auf die Gesundheit des Herrn von Radowitg getrunken; zum erstenmal fühlt man Dank gegen ihn und wünscht ihm ohne Groll glückliche Reise. Mir selbst ist das Herz recht frei geworden und ich fühle ganz mit Ihnen; lassen Sie jetzt Krieg werden, wo und mit wem man will, und alle preußischen Klingen werden hoch und freudig in der Sonne blitzen; mir ist wie ein Alp vom Herzen gefallen, wenn auch Heydt und Cadenberg, die wir glaubten mit verdaut zu haben, mir sauer wieder aufstoßen.

2

Herr von Bismarck trat als preußischer Gesandter in den am 20. Mai 1851 wiederhergestellten Bundestag in Frankfurt a. M. ein. Während seines siebenjährigen Uufenthalts daselbst fungirten als österreichische Bundespräsidialgesandte nach einander Graf Chun, Freiherr von Prokesch, Graf Rechberg. Herr von Bismarck trat zuerst als Rath bei der preußischen Bundestags-Gesandtschaft ein, bis er am 18. August der Nachfolger des Herrn von Rochow wurde.



## An seine Gemahlin.

frankfurt, 18. Mai 1851.

s sind lauter Cappalien, mit denen die Ceute sich qualen, und diese Diplomaten sind mir schon jetzt mit ihrer wichtigthuenden Kleinigkeitskrämerei viel lächerlicher, als der Abgeordnete der II. Kammer im Gefühl seiner Würde. Wenn nicht außere Ereignisse zutreten, und die können wir superklugen Bundestagsmenschen weder leiten noch vorherbestimmen, so weiß ich jetzt ganz genau, was wir in einem zwei oder fünf Jahren zu Stande gebracht

haben werden, und will es in 24 Stunden zu Stande bringen, wenn die anderen nur einen Caa lang mabrheitsliebend und vernünftig sein wollen. 3ch habe nie daran gezweifelt, daß sie alle mit Wasser kochen; aber eine solche nüchterne, einfältige Wassersuppe, in der auch nicht ein einziges fettauge zu spüren ist, überrascht mich. Schickt den Schulzen X. oder Herrn v. ? arsky aus dem Chausseehause her, wenn sie gewaschen und gefämmt find. so will ich in der Diplomatie Staat mit ihnen machen. In der Kunst, mit vielen Worten aar nichts zu sagen. mache ich reißende fortschritte, schreibe Berichte von vielen Bogen, die fich nett und rund wie Ceitartikel lesen, und wenn Manteuffel, nachdem er fie gelesen hat, sagen kann, was drin steht, so kann er mehr wie ich. Jeder von uns stellt sich, als glaubte er vom anderen, daß er voller Gedanken und Entwürfe stecke, wenn er's nur aussprechen wollte, und dabei wissen wir alle zusammen nicht um ein haar besser, was aus Deutschland werden wird, als Dutfen Sommer. Kein Mensch, selbst der boswilligste Zweifler von Demokrat, glaubt es, was für Charlatanerie und Wichtiathuerei in dieser Diplomatie bier steckt.

2

## An den Minifter von Mantenffel.

frankfurt, 26. Mai 1851.

w. Excellenz ertheilten mir bei meiner Abreise die Erlaubniß, Ihnen gelegentlich in vertraulicher Weise über meine hiesigen Wahrnehmungen Bericht zu erstatten. Sowohl die bisherige Geschäftsstille am Bundestage, als auch die Zurückhaltung, welche ich, den Weisungen Ew. Excellenz entsprechend, einstweilen in amtlichen Beziehungen mir zur Regel gemacht habe, schränken mich dabei auf

das Gebiet der Persönlichkeiten ein, die ich bisher kennen gelernt habe.

Thun träat in seinem Aeukeren etwas von burschikosem Wesen zur Schau, gemischt mit einem Unflug von Wiener roué. Die Sünden, die er in letter Eigenschaft begeben maa, sucht er durch strenge Beobachtung der Vorschriften der katholischen Kirche in seinen oder doch in den Augen der Gräfin aufzuwiegen. Er spielt auf dem Klub bis 4 Uhr Morgens Hazard (macao), tanzt von 10-5 Uhr ohne Dause und mit sichtlicher Leidenschaft, geniekt dabei reichlich falten Champagner und macht den hübschen frauen der Kaufmannschaft mit einer Ostentation den Hof, die alauben läft, daß es ihm ebensosehr um den Eindruck auf die Zuschauer als um das eigene Vergnügen zu thun ist. Unter dieser äußerlichen Richtung birgt Graf Thun. ich will nicht sagen eine bobe politische Chattraft und geistige Begabung, aber doch einen ungewöhnlichen Grad von Klugheit und Berechnung, die mit großer Beistesgegenwart aus der Maske harmloser Bonhomie hervortritt, sobald die Politik in's Spiel kommt. Ich halte ihn für einen Begner, der jedem gefährlich ist, der ihm ehrlich vertraut, anstatt ihm mit gleicher Münze zu zahlen. Wie ich höre, ist Graf Thun, in Beobachtung der löblichen Disziplin, welche der öfterreichischen Diplomatie eigen ist, gewissenhaft bemüht, das treueste Organ der Absichten des fürsten Schwarzenberg zu sein, und beweist in dieser Beziehung eine nachahmenswerthe Genauigkeit und Oflichttreue. Wenn ich mir bei der Neuheit meiner Erfahrungen ein Urtheil erlauben darf, so ist aber von den österreichischen Staatsmännern aus der Schwarzenbera'schen Schule niemals zu erwarten, daß sie das Recht aus dem alleinigen Grunde, weil es das Recht ist, zur Grundlage ihrer Politik nehmen oder behalten werden, ihre Auffassung scheint mehr die eines Spielers zu sein, der die

Chancen wahrnimmt, in ihrer Ausbeutung zugleich Nahrung für Eitelkeit sucht und zu letterem Behufe die Drapirung der keden und verachtenden Soralofiakeit eines eleaanten Kavaliers aus leichtfertiger Schule zu Bilfe nimmt. Man kann von ihnen mit jenem berabstürzenden Dachdeder sagen: "ça va bien, pourvu que cela dure." Die Grafin Thun ist eine junge bubiche frau pon autem Ruf. geb. Gräfin Cambert; fie fieht meiner Schwester abnlich und ift streng katholisch. Beide Gatten haben eine färbung vom Cschechenthum; sie spricht mit ihren Kindern und Mägden nur böhmisch. Der zweite bei der österreichischen Gesandtschaft ist der Baron Nell von Nellenburg, ein geschickter Publizist, wie man sagt; er ist gegen 50 Jahre alt, zu Zeiten Dichter, sentimental, weint leicht im Cheater, ift äußerlich gutmüthig und zuthulich und trinkt mehr, als er pertragen fann. Er soll Unglud in der familie gehabt haben. Der eigentliche faiseur der K. K. Gesandtschaft scheint der Baron Brenner zu sein, ein großer hubscher Mann von etwa 40 Jahren, der früher, und bis er hier angestellt wurde, in Italien Einfluß auf die Bestaltung der österreichischen Politik geübt haben soll. Er macht den Eindruck eines geistig bedeutenden und unterrichteten Mannes, gilt für ultramontan, was ihn nicht abhält, dem schönen Geschlechte zu huldigen und in diesfälligen Bemübungen auch in die mittleren Schichten der hiefigen Gesellschaft hinabzusteigen. Gegen Herren, in specie auch aegen die unsrigen, beobachtet er eine pornehme Zurückhaltung. Der General von Schmerling ist ein eleganter General und scheint seine bevorzugte Stütze in dem Baron Rzikowsky, Major im Ingenieurcorps, zu finden, einem sehr klugen, gebildeten und liebenswürdigen Officier, zu dem ich wünschte, daß wir ein preußisches Gegenstück in der zweiten oder dritten Stelle der Militarkommission hätten. Ueber unser hiefiges Subalternpersonal find mir

mebrfache Derdächtigungen, besonders von öfterreichischer Seite. zugegangen; ich habe indessen bisher noch nicht einmal Vermuthungen über den Grund oder Ungrund; besonders behauptet Graf Chun und auch Graf Golg (preußischer Diplomat, später Botschafter in Paris), daß iraend einer unserer Beamten Derbindungen mit der "Konstitutionellen" und der "Kölner Zeitung" haben muffe. wie sich aus Einzelheiten in deren Inhalt mit Sicherheit abnehmen lasse. Bolt hat sich hier gesellschaftlich eine sehr aute Stellung geschaffen, namentlich ist er persönlich in dem öfterreichischen Zirkel gern gesehen. Ich habe mich von neuem überzeugt, daß er ein sehr fähiger Beschäfts. mann ift, und es thut mir leid, daß er seine Stellung zu Em. Ercellenz durch seine persönliche Gereiztheit verdorben hat. Ich glaube, daß er, wenn er auf bestimmte Bedingungen sein Wort gabe, es halten würde, und daß hierin die Möglichkeit liegt, seine bedeutenden fähigkeiten nutbar zu verwenden. Seine jähe Leidenschaftlichkeit wird er insofern zähmen, daß er es über fich permöchte, seine Bitterkeiten in fich zu verschließen; aber soweit sein Auftreten amtlich ift, nehme ich von ihm an, daß er halten würde, was er verspricht. Abgesehen von dem Salon der frau von Drints, in welchem auch von den Damen hoch und hipig gespielt wird, hat die hiefige Beselligkeit nur am porigen freitag ein Lebenszeichen von sich gegeben, wo bei Lord Cowley ein Zauberfest zu Ehren der Königin Viktoria stattfand. Die Herzogin-Wittwe von Nassau (geb. Prinzesfin von Württemberg) war mit ihrer unverheiratheten Cochter dort; lettere tangte mit allen vertretenen Mächten, nur mit keinem Preußen. Die hiefige Diplomatie ist eine springlustige; nicht nur Thun, sondern der mehr als fünfzigjährige Callenay (frangöfischer Befandter) und der Dertreter Belgiens, Braf Briey, sowie Cord Cowley selbst tanzten und nahmen an einem zweistündigen Cotillon als

ordentliche Mitglieder Cheil. Die Räume waren mit den farben aller deutschen Staaten sehr bunt dekorirt, und dem englischen Wappen-Cransparent gegenüber hing das des deutschen Bundes: Der Doppeladler ohne Krone.

7

## An B. Wagener, Berlin.

Frankfurt, 3. Juni 1851.

Laben Sie nicht Zeit, mir einmal zu schreiben, überhaupt mit mir zu correspondiren? Man ist bier auf einem verlorenen Posten, wo man nichts als offizielle Nachrichten erhält, und die sehr unvollständig; alle Berliner freunde waren bei meiner Abreise sehr freigebig mit Versprechungen, aber faul im Schreiben, und Sie find vielleicht der Einzige, dem es wirklich an Zeit dazu fehlt. Man versauert hier und hat nichts zu thun, bis jest wenigstens nicht. Ich habe vor acht Tagen meiner Erbitterung in einigen Redensarten Luft gemacht . . . Ift der Brief nicht in Ihre Hände gelangt? Das ist es, was mich beunruhigt; aus der Korrespondenz mit meiner frau find mir schon drei Briefe verloren gegangen; werden fie beim Deffnen beschädigt, so unterschlägt man sie kaltblütig . . . Ich langweile mich hier unglaublich; der einzige Mann, der mir bier gefällt, ist Schele, der hannoversche Besandte. Die Besterreicher sind intrigant unter der Maste burschikoser Bonhomie und suchen uns bei kleineren formalien zu übertölveln, worin bis jest unsere einzige Beschäftigung besteht. Die von den kleinen Staaten sind meist karikirte Zopfdiplomaten, die sofort die Bericht-Obysiognomie aufstecken, wenn ich sie nur um feuer zur Cigarre bitte und Blick und Wort mit Regensburger Sorgfalt wählen, wenn fie den Schlüssel zum 21 . . . . fordern. Die entente cordiale zwischen Gesterreich und Bayern zeigt sich hier als sehr gelockert, wenn es nicht verabredete Komödie ist, was kann glaublich erscheint. Beneidenswerth ist die Disciplin, welche in Gesterreich und seinen Dertretern alles, was vom Kaiser bezahlt wird, nach gleichem Takt sich bewegen läßt. Bei uns singt jeder seine eigene Melodie, verleumdet den Underen und schreibt Spezialberichte nach Berlin, wir haben hier mindestens drei Zivil- und zwei Militärdiplomaten neben einander. Ueber meinen Chef mag ich mich schriftlich nicht äußern; wenn ich hier selbstständig werden sollte, so werde ich mein feld von Unstraut sändern, oder urplöstlich wieder nach Hause gehen.

Blauben Sie an die festigkeit unserer inneren Politik auf ihren neuen Wegen? Aus Ihren Artikeln spricht kein volles Vertrauen . . . Mir ist noch nicht zu Muthe, als ob ich hier lange bleiben würde; ich fühle mich hier ziemlich ad acta gelegt und meiner freiheit ohne Zweck beraubt, wenn es nicht sehr bald anders wird.

Der Jhrige v. B.

P. S. Morgen ist eine Bundestagssthung. Dermuthlich kommt die hessische Sache zum ersten Mal vor mit allgemeinen Redensarten. Die Hessen erwarten, daß ihnen der Bundestag die gebratenen Cauben mit vormärzlicher Sauce in den Mund schieben wird.



## An seine Gemahlin.

frankfurt, 3. Juli 1851.

orgestern habe ich mit vielem Dank Deinen Brief und die Nachricht von Euer aller Wohlsein erhalten. Dergiß aber nicht, wenn Du mir schreibst, daß die Briefe nicht bloß von mir, sondern von allerhand Postspionen ge-

lesen werden, und tobe nicht zu sehr gegen einzelne Dersonen darin, denn das wird alles sofort wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben; außerdem thust Du den Ceuten Unrecht. Ueber meine Ernennuna oder Nichternennuna weik ich aar nichts, als was man mir bei meiner Abreise saate; alles andere find Möglichkeiten und Vermuthungen. Das Schiefe in der Sache ist bisber nur das Stillschweigen der Regierung mir gegenüber, indem es billia ware, mich nachaerade wissen zu lassen, und zwar amtlich, ob ich mit frau und Kind im nächsten Monat hier oder in Pommern wohnen werde. Sei porsichtia in Deinen Reden gegen alle dort ohne Uusnahme, nicht bloß gegen X., namentlich in Urtheilen über Personen, denn Du glaubst nicht, was man in dieser Urt erlebt, wenn man erft einmal Gegenstand der Beobachtung wird; sei darauf gefaßt, daß hier oder in Sanssouci mit Sauce aufgewärmt wird, was Du etwa in den Bassalten oder in der Badehutte flufterft. Derzeihe, daß ich so ermahnend bin, aber nach Deinem letten Briefe muß ich etwas die diplomatische Heckenscheere zur Hand nehmen. Wenn die † † † und andere Ceute in unserem Cager Mistrauen saen können, so erreichen sie damit einen der Hauptzwecke ihrer Briefdiebstähle. Dorgestern war ich zu Mittag in Wiesbaden bei † † † und habe mir mit einem Gemisch von Wehmuth und altkluger Weisheit die Stätten früherer Chorheit angesehen. Möchte es doch Gott gefallen, mit seinem flaren und ftarten Weine dies Befak zu füllen, in dem damals der Champagner einundzwanzigjähriger Jugend nutlos verbrauste und schale Neigen zurückließ. Wo und wie mogen + und Miß + + jest leben, wie viele find begraben, mit denen ich damals liebelte, becherte und würfelte, wie hat meine Weltanschauung doch in den vierzehn Jahren seitdem so viele Wandlungen durchgemacht, von denen ich immer die gerade gegenwärtige für die

rechte Bestaltung hielt, und wie vieles ist mir jest klein, was damals groß erschien, und wie vieles jest ehrwürdig, was ich damals verspottete! Wie manches Caub mag noch an unserem inneren Menschen ausgrünen, schatten, rauschen und werthlos welten, bis wieder vierzehn Jahre vorüber find, bis 1865, wenn wir's erleben! 3ch begreife nicht, wie ein Mensch, der über sich nachdenkt und doch von Bott nichts weiß oder wissen will, sein Ceben vor Derachtuna und Cangeweile tragen kann. Ich weiß nicht, wie ich das früher ausgehalten habe; sollte ich jett leben, wie damals, ohne Bott, ohne Dich, ohne Kinder, — ich wüßte doch in der Chat nicht, warum ich dies Leben nicht ablegen sollte, wie ein schmutziges Hemde; und doch find die meisten meiner Bekannten so und leben. Wenn ich mich bei dem Einzelnen frage, was er für Grund bei sich haben kann, weiter zu leben, fich zu mühen und zu ärgern, zu intrigiren und zu spioniren, ich weiß es wahrlich nicht. Schließe nicht aus diesem Geschreibsel, daß ich gerade besonders schwarz gestimmt bin, im Gegentheil, es ist mir, als wenn man an einem schönen Septembertage das gelb. werdende Caub betrachtet; gesund und heiter, aber etwas Wehmuth, etwas Heimweh, Sehnsucht nach Wald, See, Wüste, Dir und Kindern, alles mit Sonnenuntergang und Beethoven vermischt. Statt dessen muß ich nun langweilige † † besuchen und endlose Ziffern über deutsche Dampf. korvetten und Kanonenjollen lesen, die in Bremerhafen faulen und Beld fressen. Ich möchte gern ein Pferd haben, aber allein mag ich nicht reiten, das ist langweilig, und die Gesellschaft, die hier mitreitet, ift auch langweilig, und nun muß ich zu Rochow und zu allerhand - in's und - off's, die mit der Grokfürstin Olga hier sind.

### An dieselbe.

frankfurt, 8. Juli 1851.

Sestern und heute wollte ich gern an Dich schreiben, tam aber vor allem Geschäftswirrwarr nicht eber dazu, als jett spät am Abend, wo ich von einem Spaziergang zurücksomme, auf dem ich in reizender Sommernachtluft. Mondschein und Dappelblättergeschwirr den Aktenstaub des Tages abgestreift habe. Um Sonnabend bin ich mit Rochow und Evnar Nachmittaas nach Rüdesheim aefahren, da nahm ich mir einen Kahn, fuhr auf den Abein hinaus und schwamm im Mondschein, nur Nase und Augen über dem lauwarmen Wasser, bis nach dem Mäusethurm bei Bingen, wo der bose Bischof umkam. Es ist etwas seltsam Träumerisches, so in stiller, warmer Nacht im Wasser zu liegen, vom Strome langsam getrieben und den Himmel mit Mond und Sternen, und seitwärts die waldigen Bergaipfel und Burgzinnen im Mondlicht zu sehen und nichts als das leise Plätschern der eigenen Bewegung zu hören; ich möchte alle Abend so schwimmen. Dann trank ich sehr netten Wein und saß lange mit Lynar rauchend auf dem Balkon, der Ahein unter uns. Mein kleines Cestament und der Sternenhimmel brachten uns auf driftliche Bespräche, und ich rüttelte solange an der Rousseau'schen Tugendhaftigkeit seiner Seele, ohne etwas anderes zu erreichen, als daß ich ihn zum Schweigen brachte. Er ist als Kind mikhandelt von Bonnen und Hauslehrern, ohne seine Eltern recht kennen zu lernen, und hat auf Grund ähnlicher Erziehung ähnliche Unsichten aus der Jugend mitgebracht als ich, ist aber befriedigter darin als ich jemals war. Um anderen Morgen fuhren wir mit dem Dampfschiff nach Koblenz, frühstückten dort eine Stunde und kehrten auf demselben Weg nach frankfurt zurück, wo wir Abends eintrafen. Ich unternahm die Ervedition

eigentlich in der Absicht, den alten Metternich auf 30hannisburg zu besuchen, der mich hat einladen lassen, aber der Rhein gestel mir so, daß ich lieber spazieren fuhr nach Koblenz und den Besuch verschob. Wir haben ihn damals auf der Reise unmittelbar nach den Alven und bei schönstem Wetter gesehen; an diesem frischen Sommermorgen und nach der staubigen Cangeweile von frankfurt ist er wieder in meiner Achtung gestiegen. spreche mir rechten Genuk davon, mit Dir ein vaar Tage in Rüdesheim zu sein, der Ort ift so still und länd. lich, gute Ceute und wohlfeil, und dann nehmen wir uns ein kleines Auderboot und fahren gemächlich hinab, besteigen den Niederwald und diese und jene Burg und fahren mit dem Dampfschiff zurück. Man kann des Morgens früh hier abgeben, acht Stunden in Rüdesheim, Bingen, Rheinstein u. f. w. bleiben und Abends wieder hier sein. Meine Ernennung hier scheint nun doch sicher zu sein.

7

## An Berrn von Manteuffel.

6. September 1851.

th habe, seit ich die Ehre hatte, Sie hier zu sehen, war die Geschäfte übernommen, aber es hat seit meiner Einführung eine weitere Sitzung des Bundestags noch nicht stattgefunden. Die Ausschußverhandlungen sind an sich weniger bedeutsam und werden eine Geduldprobe durch das Verfahren in denselben.

... Graf Chun präsidirt, und da er die eingehenden Piessen nicht vorher liest, so lernt er sie erst dadurch kennen, daß er sie dem Ausschusse buchstäblich von Anfang bis zu Ende vorliest, eine Operation, welche mitunter bei einer einzigen Piesse, zum Zeispiel einem 30-40 Zogen-

seiten ftarken Bericht über das Rechnungswesen der flotte. poller Ziffern und Belegen, mehrere Stunden dauert, mährend welcher der Graf mit beneidenswerther Lunge liest. Berr von Schele einschläft, Berr von Nostig unter dem Cisch ein Buch liest und General Xylander neben mir neue und phantastische Cafetten-Konstruktionen auf ein Löschblatt zeichnet. Dieses Vorlesen ist nur das Mittel. zu erfahren, wovon das Ultenstück handelt . . . Ich muß überhaupt die Klage meines letten Briefes wiederholen, daß Braf Thun bemüht ift, die Präfidialbefugnisse, gestütt auf Befit und faktisches Ueberareifen, ungebührlich zu erweitern. Remonstrationen dagegen nimmt er mit Heftiakeit auf. Er ist gescheidter und geschäftskundiger, als ich alaubte, aber in der That in seiner äukerlichen Dolitur unfertiger, als man seinem Herkommen nach annehmen sollte. Begen Herrn von Schele wurde er gestern im Ausschuß so heftig, daß dieser mich beauftragte, ihn zu fordern, ich zog indessen vor, den Vermittler zu machen und die Sache beizulegen, obschon eine anderweite Entwickelung ohne Zweifel pikanter gewesen ware. Mir hat er auf meinen ersten Besuch im Mai eine Karte aeschickt. seitdem ist er niemals wieder bei mir gewesen und hat meine zahlreichen Besuche, auch die officiellen, nie erwiedert. Wenn ich in Beschäften zu ihm tomme, so läßt er mich im Vorzimmer warten, um mir dann zu sagen: er habe eben einen sehr interessanten Besuch eines englischen Zeitungscorrespondenten gehabt. Selbst mit Herrn von Rochow machte er es nicht anders; Wenzel sagt mir, daß er mit Herrn von Rochow zusammen 20 Minuten dort antichambrirt habe. Er steht nie von seinem Sitze auf, um Jemand zu empfangen, bietet auch keinen Stuhl an, während er selbst sigen bleibt und stark raucht. Ich theile Eurer Ercellenz dies nur zu Ihrer Erheiterung mit: ich beobachte dieses seltene Eremplar von Diplomat mit der Auhe des Naturforschers und schmeichle mir, zu seiner gesellschaftlichen Glättung wenigstens in seiner Haltung mir gegenüber schon einiges beigetragen zu haben, ohne daß unser gegenseitiges Verhältniß den freundschaftlichen und vertraulichen Charakter verloren hat. Unbequemer wird der geschäftliche Verkehr aber allerdings durch die Nothwendigkeit, jenem Benehmen gegenüber die Würde der amtlichen Stellung zu wahren.



#### An denfelben.

frankfurt, November 1851.

ei Belegenheit einer Besprechung mit Braf Thun habe ich beute früh, in der form einer rein pripaten Erpectoration, ihm die nach meinem Dafürhalten unausbleiblichen beklagenswerthen folgen entwickelt, welche die aggressive Politik Besterreichs gegen den Zollverein nach Er antwortete mir mit dem Cone fich ziehen muffe. freundschaftlicher Offenheit ungefähr folgendes: Die unverhältnifmäßigen Opfer, welche Preuken in dem Vertrage vom 7. September gebracht habe, sei der beste Beweis, daß es sich bei demselben weniger um die commerzielle, als um die politische Bedeutung handle. Wenn ich annehme, daß er ein ebenso guter Besterreicher sei, als ich Preuße, so werde ich natürlich finden, daß er es billige, wenn seine Regierung Alles daran setze, um zu verhindern, daß Gesterreich in noch schrofferer Weise als früher vom Zollverein, von einer neuen, das ganze übrige Deutschland umfassenden Corporation, ausgeschlossen werde. In Wien sei man weit davon entfernt, den Zollverein zerstören zu wollen, nur muffe derfelbe Bafen annehmen, die einen Beitritt Besterreichs, wenn nicht sofort ermöglichten, doch anbahnten. Den Zweck, die Zoll- und Handelsaesekaebung auf den Bund zu übertragen, gestand er ein und fand ihn gang natürlich für Besterreich; auch leugnete er keineswegs, Hock mit entsprechenden Aufträgen an die westdeutschen Bofe entsendet zu haben; er bedauerte, daß Preußen in dem Bunde nur ein Polizei. und Militär. In-Ein überwiegender Einfluß Besterreichs in stitut wolle. Deutschland liege in der Natur der Dinge, so lange Besterreich sich ohne Selbstsucht Deutschland bingebe; breche es die lettere Bedingung, so werde Preußen an Westerreichs Stelle treten; halte es jene Bedingung, so sei Preukens Aufgabe eine gleiche, mit Besterreich gemeinsame Bingabe für die Interessen der Gesammtheit. So lange das aegenseitige Verhältnik nicht frei von particularistischer Eifersucht sei, könne das jetige gute Einvernehmen nicht ein friede, sondern nur ein Waffenstillstand genannt wer-Er sprach wie Posa und entwickelte großdeutsche Schwärmerei; ich vervollständigte seinen Ideengang dabin, daß danach die Eristenz Preußens und noch weiter der Reformation ein bedauerliches factum sei; wir Beide fönnten es aber nicht ändern und müßten nach Chatsachen, aber nicht nach Idealen rechnen, und ich bäte ihn zu überlegen, ob die Resultate, die Besterreich auf den Bod'schen Wegen wirklich erreichen werde, die Unnehmlichkeit des preußischen Bundniffes aufwiegen wurden; denn ein Preugen, welches, wie er sich ausdrückte, "der Erbschaft friedrich des Großen entsagte", um sich seiner wahren providentiellen Bestimmung als Reichs-Erzfämmerer hingeben zu können, bestehe in Europa nicht, und ehe ich zu einer derartigen Politik zu Hause riethe, wurde eine Entscheidung durch den Degen vorhergehen muffen. Er verglich Preußen mit einem Manne, der einmal das Loos von 100 000 Thalern gewonnen hat und seinen Haushalt auf die jährliche Wiederkehr dieses Ereignisses einrichte. Ich erwiderte

ihm, wenn diese Unsichten in Wien so klar wären, wie bei ihm, so sähe ich allerdings voraus, daß Preußen nochmals in die bewufte Cotterie werde setzen muffen; ob es gewinnen werde, stehe bei Gott. Diese Unterhaltung wurde im Banzen in mehr scherzhaftem Cone geführt und verlor nicht den Character objectiver freundschaftlicher Betrach. tung; bei mir hat fie aber die Ueberzeugung befestigt, daß Besterreich die Bedeutung unseres Bündnisses oder unserer Ubneigung empfinden muß, ebe es den Werth davon einseben oder nach dieser Einsicht handeln wird. stets in seinen Meinungen das Daguerrotyp seines Chefs und ich zweifle nicht, daß letterer seine Politik in dem Sinne gegen Chun entwickelt hat, wie dieser heute gegen Ich darf Eure Excellenz wohl bitten, von dem Vorstehenden keinen Gebrauch zu machen, der Graf Chun unangenehm sein oder zu seiner Kenntniß kommen könnte, da er sonst die, ich möchte sagen, jugendliche Offenheit bereuen würde, mit der er zu sprechen pflegt, wenn ich den Con von Cavalier gegen Cavalier anschlage, und er gerade bei gefühlvoller Laune ist, was ihn nicht hindert, bei anderen Belegenheiten wieder bauernschlau und infidiös zu sein. Mündlich werde ich mir einen detaillirteren Bericht erlauben.

# An seine Gemahlin.

Berlin, J. Mai 1852.

s liegt etwas recht Demoralisirendes in der Kammerluft, die besten Ceute werden eitel, ohne daß sie es merken, und gewöhnen sich an die Cribüne, wie an ein Coilettenstück, mit dem sie vor dem Publikum sich produciren. Verzeih' diesen politischen Erguß.

## An dieselbe.

Berlin, 3. Mai 1852.

deh habe es hier recht herzlich satt und sehne mich nach dem Tage der Abreise. Die Kammerintriguen sinde ich über die Maßen schal und unwürdig; wenn man immer darin lebt, so täuscht man sich darüber und hält sie für Wunder was. Wenn ich von frankfurt unbefangen herkomme, so ist mir, wie einem Aüchternen, der unter Betrunkene geräth. Ich wollte, sie schickten mich nach Konstantinopel, da braucht man doch nicht alle Augenblicke herzureisen.

¥

Hürst felix Schwarzenberg ist todt; Graf Buol tritt an seine Stelle, und Graf Chun wird in Frankfurt durch Herrn von Prokesch abgelöst. Herr von Bismarck geht in außerordentlicher Mission nach Wien (in Follvereins-Angelegenheiten).



### An feine Gemahlin.

Wien, 16. Juni 1852.

haben entweder nicht das Bedürfniß, sich mit uns zu arrangiren, oder setzen es bei uns in höherem Grade voraus, als es vorhanden ist. Ich fürchte, die Gelegenheit der Verständigung geht ungenütt vorüber, das wird bei uns einen bösen Rückschlag üben, denn man glaubt, einen sehr versöhnlichen Schritt durch meine Sendung gethan zu haben, und sie werden sobald nicht wieder einen herschicken, der so geneigt ist, sich zu verständigen und dabei so freie hand hat wie ich. Verzeih', daß ich Dir Politik schreibe, aber wessen das Herz voll ist u. s. w., ich trochne ganz auf

geistig in diesem Getriebe, und ich fürchte, ich bekomme noch einmal Geschmack daran.

(Wenige Cage darauf schrieb Herr von Vismard: "Eben erhielt ich eine telegraphische Depesche aus Verlin; sie enthielt nur vier Buchstaben: Nein.")

2

## An herrn von Manteuffel.

Wien, 11. Juni 1852.

.... Graf Grünne hat persönlich sehr viel Liebenswürdigkeit für mich, ist aber in politischen Gesprächen sehr zurückhaltend. Daß er in Staatsgeschäften keinen Einsluß auf den Kaiser habe, wie Manche mir in Wien sagten, halte ich für falsch. Schon die Urt, wie er mit den Ministern verkehrt, läßt fast auf eine leitende Stellung schließen.

.... Dorgestern Abend war ich bei dem fürsten Metternich; seine Geistesfrische, sowie Gesicht und Gehör haben seit vorigem Sommer sehr abgenommen, wenn er nicht am Morgen anders ist, als am Abend. auker Erzählungen aus der Vergangenheit spricht, hat nicht immer Zusammenhang und verständlichen Schluß. Braf Rechberg lernte ich dort kennen; ich hatte ihn anders gedacht; seine brillentragende Erscheinung hält etwa die Mitte zwischen Robert Goly und dem Hofdrucker Decker, und er sieht mehr wie ein Kammeraerichtsrath aus, als wie ein Diplomat und Graf Rechberg. Er war sehr entgegenkommend und mittheilend für mich, und gefällt mir sonst gut; aber auch er glaubt, der deutsche Bund würde durch eine offizielle Adoption der schwarzrothgoldenen farbe Kräfte gewinnen und solche der Demokratie entziehen. Er geht nicht nach Konstantinopel, weil man sich geweigert hat, ihm das dortige korrumpirte Subaltern= Personal — Testa u. s. w. — zu opfern . . .

.... Auf dem Diner bei Lord Westmoreland sah ich gestern den Grafen Buol. Er hatte offenbar noch keine genügende Untwort von Dest, obschon der Celegraph in drei Stunden communizirt, denn er war in sichtlicher Verlegenheit, was er mit mir sprechen sollte, und schwankte zwischen Ausweichen und Unnähern, bis er entschieden auf mich zuging und mich fragte, ob ich schon einmal in Wien gewesen sei. Gewiß ist es Verlegenheit und Unentschlossenheit, was ihn in den Auf abstoßender und anglomaner Steifbeit gebracht hat. Eigenthümlich finde ich, daß er mit keiner Silbe davon spricht, ob und welche Schritte er gethan hat, um die Befehle des Kaisers über mich einzuholen, und daß er nach zwei Tagen meinen offiziellen Untrittsbesuch noch nicht erwidert hat. fürst Schwarzenberg hat, wie ich höre, den Gesandten niemals Begenbesuche aemacht. . . .

### \$

## An denfelben.

Wien, 19. Juni 1852. Tom Kaiser höre ich von den jüngeren Herren, daß er Willes mit einem für seine Jahre seltenen Maßhalten treibt, die auf seine Regentenpslichten und gelegentlich die Jagd. Er strengt seinen Körper übermäßig mit Canzen, Reiten und Schlafentbehren an. Er steht um 4 Uhr auf, arbeitet rastlos, spricht mit jedem Beamten nur über sein fach, schneidet in der Beziehung übergreisende Rathschläge, sowie Fragen schnell ab, läßt die eigene selbstständige Entscheidung formell und materiell überall ostensibel in den Dordergrund treten und giebt sie kurz und entschieden. Die eigene angespannte Psichterfüllung läßt ihn die gleiche Unstrengung als etwas sich von selbst Verstehendes bei Underen voraussetzen, und Mangel darin setzt ihn in Erstaunen. Dabei ist er niemals barsch in der Form. Ge-

rühmt wird seine große Wahrheitsliebe. Die vorstehenden Urtheile sind weiblichen Ursprungs, aber von guter Quelle.

(Nachdem Herr von Bismarck in Ofen zur kaiserlichen Cafel geladen, schreibt er:

Die Persönlichkeit des Kaisers macht mir einen sehr guten Eindruck; er faßt schnell auf, urtheilt sicher und besonnen und hat eine zutrauenerweckende Einfachheit und Offenheit in seinem Wesen.)

### An denfelben.

Frankfurt, 30. Mai 1853.

ch erlaube mir, nachstehend einige vertrauliche Bemer-Fungen über die Persönlichkeit meiner Collegen für den fall zu machen, daß es Eure Excellenz interessiren sollte, von denselben Kenntniß zu nehmen.

herr von Orokesch dürfte hinreichend in Berlin bekannt sein, um weitere Undeutungen über seine Persönlichkeit unnöthig zu machen, indeß kann ich nicht umbin, zu bemerken, daß die Ruhe und Leichtigkeit, mit welcher er falsche Chatsachen aufstellt, oder wahre bestreitet, meine in dieser Beziehung ziemlich hochgestellten Erwartungen noch übertrifft und ihre Ergänzung findet in einem überraschenden Grade von Kaltblütigkeit im fallenlassen eines Gegenstandes oder Veränderung der front, sobald das falsum, von welchem er ausgeht, unausweichbar zur Anerkennung gebracht wird. Nöthigenfalls deckt er einen solchen Rückzug durch ein Aufbrausen sittlicher Entrüstung, oder durch einen oft sehr persönlichen Angriff, mit welchem er die Discussion auf ein neues und heterogenes Gebiet überträgt. Seine haupt. sächlichen Waffen in dem kleinen Kriege, welchen ich da, wo die Interessen divergiren, mit ihm führen muß, sind: 1) passiver Widerstand, d. h. die Verschleppung der Sachen,

durch welche er mir die Rolle eines unrubiaen und nach der Natur der Sachen oft kleinlichen Mahners zuschiebt. und 2) beim Ungriff das fait accompli anscheinend unbedeutender Uebergriffe der Präsidialmacht, die gewöhnlich so berechnet find, daß die Zurudweisung von meiner Seite den Charafter eines Auffuchens von Streitpunkten oder einer filbenstechenden Kritik annehmen muß. Es ist danach kaum möglich für mich, ihm gegenüber nicht den Schein der Unverträglichkeit auf mich zu ziehen, wenn ich nicht die Interessen Preugens in einem Mage vergeben will, welches aus jeder Nachaiebigkeit Unlag zur Steigerung entnehmen würde. Noch in den letten Tagen war ich genöthigt, ihn wegen eigenmächtigen Aufnehmens einer Unleihe von 67 000 fl. für den festungsbau zur Rede zu stellen, bei welcher Belegenheit er sich auf "Hunderte" von Präcedenzfällen, von denen er mir jedoch keinen einzigen namhaft zu machen wußte, berief. Demnächst behauptete er, daß eine gewisse discretionare Gewalt für das Prafidium zur Geschäftsführung unerläßlich sei, daß in Zeiten des Grafen Münch Niemand gewaat haben würde, über dergleichen Kleinigkeiten eine Erinnerung zu machen, und daß es zur Erhaltung eines guten Einvernehmens zwischen uns und Besterreich nicht beitragen könne, wenn jede Hand. luna des Oräsidenten einer übelwollenden Recension von Seiten des preukischen Gesandten ausgesett sei. Widerlegung dieser Auffassungen veranlagte ihn zu der Meußerung, daß meine führung des Präsidiums von Niemand in allen Details geprüft worden sei, um sich zu überzeugen, ob sie nicht ebenfalls zu Ausstellungen Gelegenheit gebe, und daß er einer etwaigen Beschlufnahme der Bundesversammlung mit der Gewißbeit entgegensähe, daß lettere das Verfahren des Präfidiums nicht desavouiren werde. Sollte dies dennoch der fall sein, so werde er die "Kleinigfeit der erwachsenen Zinsen" aus eigener Casche bezahlen. Ich erwiderte, daß mir der lettere Weg eine erfreuliche und die einzig angemessene Colung der entstandenen Schwierigkeit zu sein scheine, und ich, wenn der Berr Dräsidialaesandte es mir gestatten wolle, mich lieber an den Kosten zur Beseitigung der Sache versönlich betheiligen wolle, als dieselben zur amtlichen Verhandlung bringen, da ich kaum erwarten konne, daß meine Regierung geneiat sein würde, an Zinszahlungen für eine unmittelbar nach einer Sitzung, allein vom Präfidium, ohne Wiffen der übrigen Gesandten, aufgenommene Unleihe Cheil zu Die Geringfügigkeit des betreffenden Objekts gewähre uns aber dabei eine große Erleichterung gur Beseitigung eines Präzedenzfalles, dessen Wiederholung die betreffenden Regierungen, falls es ohne Monitum passirte, leicht in ausgedehnterem Maße gewärtigen könnte. Ich behielt mir schließlich eine amtliche Erklärung für den Zeitpunkt vor, wo die Sache offiziell zu meiner Kenntnik aelangen würde, was bisher nur durch Orivatmittheilungen des Beheimen Regierungsrathes Crüger geschehen sei. Ich habe mit Rücksicht auf den Besuch Seiner Majestät des Königs in Wien und auf die Möglichkeit, daß politische folgen sich an denselben knüpfen, sowohl in diesem wie in anderen ähnlichen und gleichzeitigen fällen es vermieden, amtlich, und mit derjenigen Entschiedenheit, zu welcher das Sachverhältniß mich berechtigen konnte, den Dräfidialgesandten in seine Schranken zurückzuweisen, und bin gleichzeitig bemüht gewesen, die Diskussion in das Geleise freundschaftlicher Verständigung zurückzuführen, so oft Herr von Profesch dasselbe verließ.

Den bayerischen Gesandten Herrn von Schrenk rechne ich zu den besten Elementen der Versammlung, sowohl seiner Befähigung als seinem Charakter nach. Er ist ein gründlicher und sleißiger Arbeiter, dabei practisch in seinen Auffassungen und Artheilen, wenn auch seine mehr juristische

Bildung und Denkungsweise ihn mitunter rechthaberisch macht und einem leichteren fortgang der Geschäfte hemmend entgegentritt. Im amtlichen Verkehr ist er offen und gefällig, so lange sein in der Chat hochgesteigertes und sehr reizbares Nationalgefühl geschont wird, eine Schwäche, welcher Rechnung zu tragen ich mir besonders angelegen sein lasse.

Unser sächsischer College, Herr von Nostig, flöst mir weniger Vertrauen ein. Er hat im Grunde eine, wie mir scheint, althergebrachte Hinneigung zu Preußen und seinem politischen System, welche unter Underem aus einem mehr nationalistischen als orthodoren Protestantismus und der furcht vor ultramontanen Bestrebungen ihre Nahrung zieht. Ich alaube aber, und es sollte mir lieb sein, wenn ich ihm Unrecht thate, daß ihm im Banzen personliche Interessen höher stehen, als politische, und die Geschmeidigkeit seines Charakters gestattet ibm, die letzteren unter einem jeden für die ersteren zuträglichen Lichte aufzufassen. Seine Dermögensverhältnisse hängen, abgeseben von seinen Behaltsbezügen, noch dadurch mit seiner hiesigen Stellung zusammen, dak er hier ein eigenes, von ibm bewohntes Haus besitzt, für welches er vor 1848 einen erheblichen Kaufpreis gezahlt und deffen seit fünf Jahren betriebene Vermiethung sich als unthunlich bewiesen hat. Sein politisches Verhalten ist daher durch den Wunsch bedinat. jedenfalls in seiner amtlichen Stellung zu verbleiben, und bei der jetigen Richtung der sächsischen Regierung hat allerdings Gesterreich mehr Gelegenheit, ihn in seiner Stellung zu befestigen, als Preußen. Dieser Umstand hindert Herrn von Nostig zwar nicht, jede auffällige Derlettung Preukens zu vermeiden, soweit es seine Instruktionen zulassen, aber er bildet mit seiner großen Urbeitsfraft, Intelligenz und langen Erfahrungen die wirffamste Stütze aller Bestrebungen Gesterreichs in der Bundespersammlung. Er hat ein besonderes Geschick in Abfassung von Referaten und Unträgen über bedenkliche Streitfragen, in welchen er dem Portrage eine anscheinend permittelnde färbung zu geben weiß, ohne daß den Interessen Befter. reichs, sobald der anscheinend unbestimmten fassuna die richtige Auslegung zu Bilfe kommt, irgend etwas vergeben würde. Erst wenn seine Vorträge die Grundlage späterer Derbandlungen werden, stellt es sich gewöhnlich beraus. daß der eigentliche Zweck, zu dem fie verfaßt murden, in scheinbar absichtslosen beiläufigen Worten niedergelegt ift. Wenn in Dresden ein Revirement in preußischem Sinne einträte, würde die wichtige persönliche Unterstützung. welche Herr von Nostig vermöge seines Verstandes und seiner Erfahrungen und des durch beide erworbenen Unsebens zu leisten vermag, mit derselben Sicherheit für Dreußen in die Wagschale fallen, wie jest für Besterreich, falls nicht ein zu starkes Band in dem Umstande liegt, daß einer seiner Söhne in der öfterreichischen Marineschule erzogen wird, ein anderer bereits Offizier in kaiserlichen Diensten ift.

für Hannover ist Herr von Bothmer seit ein paar Cagen hierher zurückgekehrt; zu meinem Bedauern höre ich aber von ihm, daß sein längeres Verbleiben hier auf keine Weise gesichert ist. Er ist nicht nur ein gerader und Vertrauen erweckender Charakter, sondern auch der einzige unter meinen Collegen, der Unabhängigkeit genug besitzt, um mir bei nothwendig werdenden Reclamationen gegen das Präsidium einen mehr als passiven Widerstand zu leisten.

Das Gegentheil von ihm stellt sich in Herrn von Reinhard dar; wenn Herr von Bothmer in seinen Arbeiten gründlich, klar und objectiv ist, so tragen die des württembergischen Gesandten den Stempel der Oberstächlichkeit und Derworrenheit. Sein Ausscheiden aus der Bundesver-

sammlung dürfte für uns als ein großer Gewinn zu betrachten sein. Ich weiß nicht, ob sein Abgang von Berlin mit Umständen verfnüpft gewesen ift, welche nachhaltige Abneigung gegen Preußen in ihm zurudgelaffen haben, oder ob verworrene politische Theorien, über welche er leichter und mit mehr Vorliebe als über praktische Geschäfte fich ausspricht, ihn an die Schädlichkeit des preufischen Einflusses in Deutschland glauben lassen; jedenfalls aber übersteigt die Untipathie gegen uns das Maß, welches man bei seinem Candesherrn nach der politischen Cage Württembergs voraussetzen darf, und habe ich Grund anzunehmen, daß er seinen Einfluß auf seine Instructionen und seine Chätigkeit, soweit sie von ersteren unabhängig ist, principiell zum Nachtheil Preußens geltend macht. In der Discussion über die Rastatter frage alaube ich sogar annehmen zu muffen, daß er auf eigene Verantwortung ein Verhalten beobachtete, von dem er nicht wünschen kann, daß es zur persönlichen Kenntniß Sr. Majestät des Könias kommt. In seinem Benehmen aegen mich versonlich liegt nichts, was auf eine derartige Gesinnung zu schließen berechtigen würde, und nur selten kommt in der Discussion ein Moment, in welchem, gemäßigt durch eine gewiffe furchtsamkeit, die verhaltene Bitterkeit aegen Preugen durchbricht. Beiläufig bemerkt ift er Derjenige, der zu den Sitzungen stets als letzter und zu spät erscheint und in denselben durch Mangel an Aufmerksamkeit und demnächstiges misverständliches Eingreifen in die Discussion zu weiter zeitraubenden Wiederholungen Unlaß giebt.

Der badische Gesandte, Herr von Marschall, ist nicht ohne Verstand und geschäftliche Brauchbarkeit, aber sorgsfältig bemüht, die Verantwortung für ein selbstständiges Urtheil von sich abzuwenden und in der unzweiselshaftesten Sache einen mittleren Standpunkt zu sinden, von welchem aus es möglich wäre, beiden Cheilen Recht oder doch

einem Unrecht zu geben; muß es aber sein, so neigt auch er, sei es aus verwandtschaftlichen Rücksichten, sei es wegen stärkerer Scheu seiner Regierung vor Wien als vor Berlin, mehr auf die Seite Oesterreichs, als auf die unsere. Eine Unterstützung gegen das Präsidium, wie beispielsweise bei Behandlung der Geschäftsordnung, für welche er Referent ist, habe ich schwerlich von ihm zu erwarten.

Unser Kurfürstl. College, Herr von Crott, nimmt an den Geschäften so wenig Untheil als möglich, befast sich namentlich nicht mit Referaten und Mitwirkung in Ausschüssen und ist vielfach abwesend unter Substitution des Vertreters von Darmstadt. Er zieht den Aufenthalt auf dem Cande und die Jagd der Betheiligung an den Dersammlungen por und macht mehr den Eindruck eines jovialen und wohlbeliebten Gutsbesitzers, als eines Ge-Er beschränkt sich darauf, kurz und genau nach seiner Instruction abzustimmen, und wenn letztere von dem Minister Hassenpflug ohne Ausnahme nach den Weisungen Besterreichs eingereicht wird, so scheint es mir, daß eine persönliche Unterstützung durch Herrn von Crott Gesterreich oder den Staaten der Darmstädter Coalition ebenso wenig zu Gute kommt, als uns, eine Parteilofigkeit, welche dem hessischen Gesandten durch seine Abneigung gegen Geschäfte und, wie ich gern glanbe, durch das Widerstreben seiner an sich ehrlichen Natur gegen das Intriguensystem ebenso sehr erleichtert wird, wie durch seine in früheren Zeiten unzweifelhafte Sympathie für die Interessen Preußens.

Ein feindseligeres Element sinden wir in dem Großherzogl. Hessischen Gesandten Freiherrn v. Münch-Bellinghausen. Wenn derselbe schon durch seine verwandtschaftlichen Verhältnisse mit dem früheren Präsidialgesandten gleichen Namens an die Interessen Gesterreichs geknüpft ist, so wird sein Antagonismus gegen Preußen noch erheblich geschärft durch starken und, wie ich glaube, aufrichtigen Eifer für die katholische Kirche. Im Drivatverkehr ist er ein Mann von angenehmen formen, und kann ich über sein amtliches Verhalten insofern nicht klagen, als ich einen hang zur Intrigue oder Unaufrichtigkeit über das Maak der von der antipreukischen Politik seiner Regierung gebotenen Zurückaltung hinaus nicht wahrgenommen habe. Im übrigen ist er ein natürlicher Begner der preußischen Politik überall, wo diese mit Besterreich und der katholischen Kirche nicht Hand in Hand geht, und kann ich den Eifer, mit welchem er seine Meinung mir gegenüber nicht selten in der Diskussion pertrat, nur für einen Beweis der Aufrichtigkeit seiner politischen Ueberzeuaung halten. Eine Unomalie ist es jedenfalls, daß ein protestantischer und augenblicklich mit den katholischen Bischöfen in Konflikt stehender Souveran durch Herrn von Münch beim Bunde vertreten wird. Ebensowenig tann den rheinbündischen Tendenzen des Herrn v. Dalwigt und des Orinzen Emil von Bessen die politische Auffassung des Berrn von Münch entsprechen, welche mehr der sogenannten großdeutschen, in Preußen durch die Reichensperger und andere vertretene Aichtung angehört. Herr von Münch war ein lebhafter Vertheidiger der bis zum porigen Herbst auf dem Bundespalais stehenden schwarzroth-aoldenen fabne und des nationalen Elements in der übrigens von ihm bekämpften Bewegung von 1848.

Herr von Bülow, der Vertreter Dänemarks, ist einer der gescheidtesten Köpse in der Versammlung, und ich bedauere, daß die Stellung des Staates, den er vertritt, ihm nicht gestattet, erheblicheren Untheil an den laufenden Geschäften zu nehmen. Die Haltung der österreichischen Politik entspricht natürlich den Wünschen des Cabinets von Kopenhagen mehr als die unserige, indessen beobachtet Herr von Bülow in allen nicht dänischen fragen eine

parteilose Zurüchaltung, wie denn auch die meisten der zwischen Preußen und Gesterreich obwaltenden Streitsragen von einer Natur sind und aus einer Zeit stammen, daß Dänemark die Betheiligung daran prinzipiell vermeidet und die Abstimmungen des Herrn von Bülow gewöhnlich nur eben eine stereotyp gewordene Verwahrung der Rechte seines Allergnädigsten Herrn und die Erklärung enthalten, daß er noch ohne Instruktion sei. Die Verhandlungen sowohl am Bunde, als in der Augustenburger Angelegenheit haben mir Gelegenheit gegeben, Herrn von Bülow als einen gewandten und einsichtsvollen Geschäftsmann kennen zu lernen, dem sowohl im offiziellen, wie im Privatverkehr ein angenehmes und gesälliges Benehmen eigen ist.

Zu unseren treuesten Bundesgenossen gebort Berr von Scherff, der fich für seine Derson gang den preußischen Interessen hingiebt, auch einen Sohn in unserem Militärdienst hat; er ist ein erfahrener und selbst bis zur Uengste lichkeit vorsichtiger Geschäftsmann. Die letztere Eigenschaft sowie die Natur des Einflusses, den Seine Majestät der König der Niederlande auf die Bundesinstruktionen übt, verhindern ihn oft, mir in den Sikungen diejenige Unterftützung zu gewähren, welche ich andernfalls von ihm erfahren würde. Außerhalb der Sitzungen habe ich stets mit Vertrauen auf ihn gablen konnen, wenn ich seinen Rath in Unspruch genommen habe, oder wenn es sich darum bandelte, mir mit seinem Einflusse auf einen anderen oder mit einzuziehenden Erfundigungen zu Hülfe zu kommen. Bei Sr. K. H. dem Prinzen von Preußen steht Herr von Scherff und dessen familie mit Recht in besonderer Bnade.

Un seinem Nachbar in der Sitzung, dem freiherrn von fritsch, habe ich nichts zu wünschen, als daß seine Macht, die preußische Politik zu unterstützen, seinem Willen

gleichkommen möchte. Er ist seiner Politik nach ein ehemaliger Gothaer, dabei aber ein aufrichtiger, achtungswerther Mann; die Instruktionen seiner Höse sind mit einer Hingebung, die unsere lebhafte Dankbarkeit verdient, in allen wichtigen fragen dahin gerichtet, sich dem preukischen Votum anzuschließen, und würde diese Unterstützung noch werthvoller werden, wenn herrn von fritsch in höherem Grade das Bewußtsein beiwohnte, seinen Ueberzeugungen Geltung verschaffen zu können.

Nassau und Braunschweig werden durch den freiherrn von Dungern vertreten, einen inoffensiven Charafter, der weder durch seine persönlichen fähigkeiten, noch durch politisches Unsehen einen Einfluß in der Bundesversammlung ausübt. Wenn der Gegensatz, welcher in den meisten fragen zwischen der Haltung Braunschweigs und Nassau besteht, sich in den meisten fällen zu Bunften der nassauischen, d. h. der österreichischen Unsicht löst, so sind hierauf zwar einerseits die verwandtschaftlichen Beziehungen des Herrn von Dungern und seiner Gemablin zu familien, die im österreichischen Interesse stehen, und die größere persönliche Scheu des Gesandten, der zwei Söhne im österreichischen Militärdienst hat, vor den Ressentiments Gesterreichs, als vor denen Preußens nicht ohne Einfluß; hauptsächlich aber liegt der fehler in dem Umstande, daß Braunschweig durch einen Diener des Herzogs von Nassau vertreten wird, der sich hier in der unmittelbarsten Aähe seines von österreichischen Einflüffen beherrschten Hofes befindet, mit Braunschweig aber wohl nur so nothdürftig Beziehungen unterhält, daß dieselben kaum als ein Aequivalent der 5000 fl., welche Se. Hoheit der Herzog Wilhelm zu dem Gehalt desselben zugiebt, betrachtet werden können.

Der medlenburgische Gesandte, Herr v. Gerken, rechtfertigt in allen Beziehungen den Ruf eines ehrenwerthen Mannes, unter dem ich ihn schon vor seiner jezigen Stellung gekannt habe. In der ersten Zeit nach dem Wiederzusammentritt des Bundestages war bei ihm, wie bei einer großen Unzahl seiner Candsleute, eine Hinneigung zu Desterreich nicht zu verkennen; es scheint mir aber unzweifelhaft. daß seine zweijährige Beobachtung der Mittel, welche die österreichische Politik durch das Organ des Präsidiums hier zur Unwendung bringt, in der ehrliebenden Natur des Herrn von Gerten, ungeachtet auch er einen Sohn im österreichischen Heere hat, eine Reaction erzeugt hat, die mich auf ihn persönlich vollständig und auf seine politische Unterstützung insoweit zählen läft, als es seine Instructionen, über deren Natur ich im Ganzen nicht klagen kann, nur immer gestatten. Jedenfalls kann ich bei ihm unter allen Umständen auf ein offenes und ehrliches Verfahren Er bearbeitet als Referent vorzugsweise die Bentink'sche und andere Reclamationssachen mit vieler Gründlichkeit, wenn ich auch seine Unsichten nicht immer theilen kann. Seine Haltung bei den Discussionen ift jederzeit ruhig und vermittelnd.

Der Vertreter der 15. Curie ist Herr von Eisendecher, ein Mann, dessen freundliches Entgegenkommen, verbunden mit Witz und Lebhaftigkeit in der Unterhaltung, für ihn einnimmt. Er war früher ein avancirter Gothaer, und es scheint, daß diese färbung übergegangen ist in eine lebhafte Sympathie für Ausbildung des Bundes als starke einheitsliche Centralgewalt, indem er auf diesem Wege durch Hilfe Oesterreichs einen Ersatz zu sinden meint für die sehlzgeschlagenen Einheitsbestrebungen im preußischen Sinne. Dem Vernehmen nach ist die Curialversassung von der Art, daß beide Anhalt und beide Schwarzburg, wenn sie unter sich einig sind, Oldenburg überstimmen.

Mit mehr Einfachheit und ohne Motivirung legt der Vertreter der 16. Curie, freiherr von Holzhausen, seinen Einfluß für Gesterreich in die Wasschale, man saat von

ihm, daß er fich seine Instructionen in den meisten fällen, auch wenn er vollkommen Zeit hat, sie einzuholen, selbst mache und etwaigen Reclamationen seiner Committenten durch Stillschweigen oder durch eine geschickte Benutung der großen Ungahl der Mitglieder der Curie und des Mangels an Verbindung unter denselben zu begegnen weiß. Dazu kommt, daß die meisten der kleinen fürsten für ihre föderale Diplomatie den Aufwand nicht machen mögen, der zu einer regelmäßigen und eingerichteten Canzlei und Correspondenz erforderlich sein würde, und daß sie mit den verwendbaren Mitteln, falls ihnen Berr von Holzhausen, der nach dem Abgange des freiherrn von Strombeck als Mindeftfordernder die Stelle erhielt, den Dienst kündigt, schwerlich einen so stattlichen Vertreter, wie dieses wohlhabende, mit mehreren Großfreugen und dem Titel eines Wirklichen Beheimen Raths geschmückte Mitglied der ältesten frankfurter Datrizierfamilie für fich würden gewinnen können. Die nächsten Verwandten des Berrn von Holzhausen, der selbst unverheirathet und kinderlos ist, sind im Dienste Gesterreichs. Außerdem weist der ungewöhnlich stark ausgebildete familienstolz dieses Herrn mit seinen ganzen Erinnerungen in das mit der Herrlichkeit des heiligen römischen Reichs eng verknüpfte reichsstädtische Patriziat zurück, und die aanze Stellung Preukens scheint ibm eine repolutionäre Usurpation, welche den wesentlichen Untheil an der Zerstörung der Privilegien derer von Holzhausen hat. Sein großes Vermögen läßt annehmen, daß die Bande, welche ihn an Gesterreich knüpfen, nur die ehraeizigen Bestrebungen, wie etwa das Verlangen nach einem Kaiserlichen Orden oder nach der Erhebung der familie in den österreichischen Grafenstand sind, nicht aber pecuniare Interessen, wenn man nicht etwa den Besitz erheblicher Summen Metalliques als solche ansehen muß.

Was die Besandten der freien Städte anbelangt, so

treten ihre Personen bei dem öfteren Wechsel weniger consequent hervor, besonders wenn man die Vielseitigkeit der Factoren, welche zur Ertheilung der Instructionen mitwirken, in Unschlag bringt. Gegenwärtig hier sind die herren Kirchenpauer für Hamburg und Harnier für Franksurt.

Don allen Bundestagsgesandten find den diesseitigen Interessen ihrer persönlichen Unsicht nach nur die Herren von fritsch, von Scherff und von Gerten ergeben. Ersterer folgt dabei zugleich den Instructionen der von ihm vertretenen Regierung. für Gesterreich dagegen sind persönlich ficher, ohne daß man von den Regierungen, welche fie vertreien, ein Gleiches behaupten kann, die Herren von Eisendecher, v. Holzbausen und v. Dungern in betreff Braunschweigs. Außer diesen schließen sich Gesterreich der Instruction ihrer Regierungen gemäß fast immer an: Herr von Nostig, Herr von Reinhard, Herr von Münch, Herr von Crott, der jedoch gemäßigter als sein College für Darnstadt auftritt, und Herr von Dungern für Nassau. Eine theils unabhängigere, theils vermittelnde Stellung nehmer ein die Herren ven Schrenk, von Bothmer, von Bülow von Marschall und die Vertreter der freien Städte, doch sied auch bei der Haltung dieser österreichische Influenzirungen nicht selten bemerkbar.

# An Frau von Arnim.

frankfurt, (ohne Datum).

ahrend ich genöthigt bin, in der Sitzung einen ganz unglaullich langweiligen Vortrag eines hochgeschätzten Collegen über die anarchischen Zustände in Ober-Cippe anzuhören, dachte ich darüber nach, wie ich diesen Moment

utilisiren könnte, und als hervorragendstes Bedürfnis meines Herzens stellte sich ein Erguß brüderlicher Gefühle heraus. Es ist eine sehr achtungswerthe, aber wenig unterhaltende Cafelrunde, die mich hier an einem grünbehangenen, etwa 20 fuß im Durchmesser haltenden, kreisrunden Cische, im Parterre des Caxisschen Palais, mit Aussicht auf Garten umgiebt. Der durchschnittliche Schlag ist etwa der von X. und Z. in Berlin, die haben ganz bundestäglichen Ph.

Ich jage ziemlich sleißig, auf Jagden, wo der Einzelne 6 bis 15 Hasen und einige Kasanen schießt, seltener einen Rehbock oder kuchs, und mitunter ein Stück Roshwild in bedeutender Entsernung sieht. Die Zeit dazu hebe ich dadurch gewonnen, daß ich sehr viel sauler bin, als im vorigen Jahre, weil mein kleiß in Berlin kein Resultat sindet.

Manteuffel ist nicht mehr so liebenswürdig wie friher, er hört auf alle möglichen erlogenen Klatschereien, und läßt sich immer einreden, ich strebte nach seiner Erbschaft, während ich froh bin, wenn man mich da läßt, vo ich bin. Ich gewöhne mich daran, im Gefühle gähtender Unschuld alle Symptome von Kälte zu ertragen und die Stimmung gänzlicher Wurschtigkeit in mir vorherschend werden zu lassen, nachdem ich den Bund allmällich mit Erfolg zum Bewußtsein des durchbohrenden Gefühls seines Nichts zu bringen, nicht unerheblich beigetragen zu haben mir schmeicheln darf. Das bekannte Lied von Heine: "O Bund, du Hund, du bist nicht gesund" u. s. w., wird bald durch einstimmigen Beschluß zum Nationalliede der Deutschen erhoben werden.

Um den Orient kummert sich hier Niemmd; mögen die Aussen oder die Türken in die Zeitungen setzen, was sie wollen, man glaubt hier weder an Canden och Seegefechte, und bestreitet die Existenz von Sitope, Kalafat und Schefketil.

Endlich hat Darmstadt zu lesen aufgehört, und ich stürze gerührt in Deine Urme und wünsche Dir ein frohes fest. Diele Grüße an Oscar.

Dein treuer Bruder

2

In dem Krimfriege von 1854—1855 hatte Herr von Bismarck die in Berlin bestehende Aeigung, mit Oesterreich gemeinsame Sache gegen Ausland zu machen und es mit den Westmächten zu halten, zu bekämpfen. Um 2. Dezember 1854 schloß Gesterreich mit den Westmächten ein Bündniß, ohne seine deutschen Bundesgenossen, die ihm schon vollständig als Dasallen erschienen, auch nur zu befragen.

#### 4

### An Herrn von Manteuffel.

frankfurt, 8. Dezbr. 1854.

pie unbefriedigten Gefühle, welche ich gegen Herrn von Gerlach geäußert habe, entsprangen weniger aus einem Urtheil über das, was durch Euer Excellenz innerhalb der durch die Allerhöchste Willensmeinung gezogenen Grenzen geschehen konnte, vielmehr mit dieser Begrenzung selbst konnte sich mein preußischer Ehrgeiz nicht befreunden. Ich bescheide mich aber mit einer Herzenserleichterung und nehme die Situation, wie sie ist, nicht wie ich wünschte, daß sie wäre. Dazu hilft mir in diesem falle nicht nur die Dorstellung, die ich von dem Verhältnisse zu meinem König und Herrn habe, sondern auch die Ueberzeugung, daß der König persönlich in diesen und vielen anderen Dingen weiser ist, als ich, und außerdem die Reise des Urtheils vor mir voraus hat, welche eine langjährige und unmittelbare Betheiligung an der großen Politik Europas

verleihen muß. Ich beschwichtige mit dieser Betrachtung die Sorgen, welche mir aufsteigen und welche ich nicht tilgen kann, wenn ich auch als Diener und Unterthan den Willen Seiner Majestät nicht zu beurtheilen, sondern ohne Rückhalt auszuführen habe. Meine hauptsächliche Besorgniß ist, daß wir allmählich durch den Strom der Ereignisse zu einem Krieg gegen Aukland im österreichischen Interesse geführt werden könnten. Ich gehöre nicht zu denen, welche die russischen Interessen mit den unseren identifiziren; im Gegentheil, Aufland hat viel an uns verschuldet; auch mit der Revolution, wenigstens mit der eigenen und mit der deutschen, werden wir ohne Aufland fertig, wenn wir wollen. So ernst ein Krieg mit letterem auch für uns sein mag, würde ich doch nicht dagegen zu rathen versuchen, wenn dabei ein würdiger Kampfpreis für uns in Aussicht stände. Mir schwebt nur der Bedanke als Schreckbild vor, daß wir die Unstrengungen und Gefahren im Dienste Gesterreichs übernehmen könnten, für dessen Sünden der König so viel Nachsicht hat, als ich mir von unserem Herrn im Himmel für die meinigen wünsche.

## An denfelben.

frankfurt, 1. Januar 1855.

Jengung beharren, daß das wirksamste Mittel zur Wiedergewinnung des friedens und zur Erhaltung unseres europäischen Einstusses in dem Drucke liegt, den wir, wenn wir wollen, auf Oesterreich üben können. Noch immer halte ich es für wahrscheinlich, daß die Kriegspartei in Wien den Ausschlag bei den letzten Entschlüssen des Kaisers Franz Joseph geben wird, wenn Oesterreich dabei Gefahr

laufen muß, sich von Preußen verlassen zu sehen, namentlich aber, wenn man in Wien veranlagt wird, an die Möglichkeit einer feindlichen Haltung Preußens zu denken. Selbst in Paris und Condon glaubt man, daß die active Beihilfe Gesterreichs im entscheidenden Momente von den Entschliekungen Oreukens abbänge, und meiner Unsicht nach haben wir nur dann Aussicht, auf die Entschliefungen der Westmächte Einfluß zu üben, wenn wir in Paris und Condon das Bewußtsein, daß der Schlüssel zur Mitwirkung Besterreichs in unseren Bänden lieat, und daß wir nöthigenfalls entschlossen sind, ihn furchtlos zu benutzen, deutlich zu erkennen geben. So lange dies nicht geschieht, zweisle ich nicht, daß unsere Bemühungen, welche weder von Unerbietungen, noch von Drobungen begleitet find, bei den westlichen Cabinetten eine kühle und uns lediglich nach Wien und auf den Beitritt zum 2. December verweisende Aufnahme finden werden. Nachdem man sich Gesterreichs einmal versichert hat, wird man diesen Portheil nicht aufaeben und fich Gesterreich durch Separatabschlüsse mit uns nicht wieder entfremden, wenn wir nicht entweder Unerbietungen machen, welche weiter gehen als die öfterreichischen, oder den Beweis liefern, daß Gesterreichs Entschließungen in letter Instanz von uns, die unsrigen aber nicht von Gesterreich abbängen. Bisher hoffen die Westmächte, unsere Cooperation zu gewinnen, ohne uns einen Einfluß auf ihre eigenen Entschließungen zu gestatten. Sie rechnen übermäßig viel auf die Wirkung der öffentlichen Meinung in Preußen und auf die Herrschaft einer unbestimmten Unast vor sogenannter Isolirung und vor einem Kriege mit den drei Contrahenten vom 2. December. Ohne mit diesen Besorgnissen rechnen zu wollen, darf ich es doch für zweifellos halten, daß unsere Bestrebungen nur dann irgend welchen Einfluß auf das Verhalten jener drei Mächte üben können, wenn unsere Agenten in Wien,

Daris und Condon die Ueberzeugung zu erwecken wissen. daß wir von jedem Unflug derartiger Besorgnisse vollkommen frei find, und daß der Entschluß bei uns feststeht, unsere Unabbängigkeit und unsere Stellung als Grokmacht nöthigenfalls auch mit den desperatesten Mitteln und Unstrengungen gegen Jedermann zu vertheidigen. So unmotivirt und gefährlich es auch sein würde, wenn wir uns zu Aukland in nähere Beziehungen als bisher einlieken, so glaube ich doch, daß es unserem Einfluße auf den Verlauf der Dinge nur förderlich sein würde, wenn man im Westen unseren Anschluß an Rußland und wenn man in Wien unsere engere und über den 2. December hinausgehende Verbindung mit dem Westen nicht gänzlich in das Reich der Unmöglichkeiten zählen dürfte. Mur so weit, als man fürchtet, nimmt man Rücksicht auf uns, und wenn man in Condon überzeugt ist, daß wir es keinenfalls waaen, mit Augland zu gehen, und andererseits in Wien, daß wir es niemals übers Berg bringen würden, unsere Beziehungen zu Besterreich einem intimen Derhaltniß zum Westen mit derselben Entschlossenheit zu opfern, die man in Wien in diesem Punkte zu besitzen scheint, so wird man auch stets geneigt sein, den Willen Dreukens nur in zweiter Linie zu berücksichtigen, und die in diesem Augenblicke vorauszusehende Weigerung der Westmächte, sich mit uns in einen abgesonderten Vertrag einzulassen, wird die übermüthige Sicherheit, mit welcher Gesterreich uns behandelt, nur erhöhen. Unerwähnt kann ich dabei nicht laffen, daß die Wahl des Herrn von Usedom zu der Mission nach Condon sowohl im öfterreichischen Lager, als in dem der Mittelstaaten eine erhebliche Beängstigung hervorbrachte, es möchte hierin der Unfang eines Systems liegen, nach welchem Preußen, wenn es sich einmal genöthigt fände, sich mit den Westmächten zu verbinden, auch den nach nationaler Einheit strebenden deutschen Liberalismus

wieder um sich sammeln werde. Es liegt in dieser Erscheinung wenigstens ein fingerzeig über die Drohungen, mit welchen man in Wien und anderen deutschen Hauptstädten furcht erwecken kann, wenn es nöthig erscheint.



### An denfelben.

frankfurt, 13. April 1855.

sch weiß nicht, ob inzwischen die Cage der Dinge in Wien durchsichtiger geworden ist; bier baben die friedensgläubigen die Oberhand. Man nimmt an, daß die Sendung von Drouyn de L'Huys allein den Zweck habe, Bewisheit über Besterreich zu erlangen, und daß England bei Unwesenheit des Ministers in Condon sich nur für den fall der Cheilnahme Oesterreichs zur fortsetzung des Krieges bereit gezeigt habe. Beide Seemachte wurden demgemäß Alles aufbieten, von Gesterreich ein bestimmtes Ja oder Nein zu erhalten. Die meisten meiner Kollegen glauben nun, daß Gesterreich auch den angesetzten Daumenschrauben gegenüber nicht sofort nein, aber keinenfalls ja sagen, und daß dann England entschieden darauf dringen werde, den fruchtlosen Unstrengungen der Seemächte ein Ende durch den frieden zu machen. Es ist das alles Conjectur und vielleicht schon ein überwundener Standpunkt. Der Hauptgegenstand der Aufmerksamkeit sind augenblicklich die französischen festsetzungen in und bei Constantinopel. Ich habe mir schon in einem früheren Schreiben erlaubt, der Möglichkeit zu gedenken, daß Louis Napoleon nach der Krim geht, von dort, angesichts der Unmöglichkeit einer Einnahme Sebastopols, seine Cruppen nach Constantinopel zurückführt, wo er die inzwischen aeschickten Reserven vorfindet und das durch factisch zum Herrn der Hauptstadt und des Bosporus wird. Wenn auch nicht sofort ein lateinisches Kaiserthum

damit auferstände, so liegen doch im Befolge einer deraestalt gewonnenen Position viele Möglichkeiten, welche frankreich das Miklingen der Krim-Unternehmung können pergessen lassen und gleichzeitig einem Zuge abenteuerlicher Romantik entsprechen, welche der Kaiserin Eugenie in noch stärkerem Brade als ihrem Bemahl eigen sein dürfte. Waghalfig und barock ware eine solche Politik, aber gerade darin finden Personen aus der Umgebung des kaiserlichen Daares einen Grund für die Glaublichkeit. Ohne Bundesgenossen wäre bei der größten Donguiroterie nicht daran zu denken und weder England noch Aufland könnten die Verbündeten einer französischen Occupation des Bosporus sein. Dielleicht aber Gesterreich, wenn es den Muth dazu hätte; vielleicht allerdings auch Aufland, wenn es darin zuerst den Bruch der westlichen Alliance und dann eine frankhaft gespreizte und deshalb schnell vorübergehende Position frankreichs sehen würde. Ich kann es nicht übelnehmen, wenn Ew. Ercellenz darüber lächeln, daß ich ernsthaft von diesen bodenlosen Phantasien spreche; aber nach Allem, was ich über Louis Napoleon's Character im Caufe der letten Jahre durch Ceute, die ihn seit einem halben Menschenalter kennen, gehört habe, ist der Reiz, gerade das zu thun, was Niemand erwartet, beinahe frankhaft in ihm und wird von der Kaiserin täalich ge-Ein alter, ruhiger französischer Diplomat sprach vor Kurzem in demselben Sinne zu mir und sagte: cet homme va nous perdre, il finira par faire sauter la France pour un de ces caprices que l'impératrice débite à son déjeuner, il faudrait leur faire un enfant, pour les rendre raisonnables. Auffallend ist die Art, wie sogar einige österreichische Blätter das Verhalten der franzosen in Constantinopel besprechen; sie pakt durchaus nicht in die Ucten pom 2. December.

## An denselben.

frankfurt, 7. November 1855.

eftern Abend besuchte mich der frhr. v. d. Pfordten auf seiner Rückreise nach München. Die Unterredung mit ihm bestätigte meine Voraussehung, daß man in Paris nichts von alledem vernachlässigt haben werde, was dem Selbstgefühl des bayrischen Ministers wohl thun konnte. Er bezeichnete mir als den hauptsächlichsten Inhalt seiner Besprechungen mit dem Kaiser der franzosen und den dortigen politischen Dersönlichkeiten die Interessen Briechenlands, für dessen Schickfale die Cheilnahme des baverischen Köniashauses lebhafter als jemals angeregt sei. Uebrigen bemerkte er, daß seine Meinung von der Stabis lität der dermaligen Zustände frankreichs durch seinen Pariser Aufenthalt sehr erhöht worden sei. Er glaubte sogar, daß die Chronfolge für den fall des Ablebens des jetigen Kaisers durchaus gesichert sei, wenn auch nicht für den Prinzen Napoleon, so doch jedenfalls für ein Mitglied der familie Vonaparte, dessen Bezeichnung entweder von dem Cestament des Kaisers oder von den nach dem Code sofort zusammentretenden Marschällen abhängen werde. Meiner Unsicht nach dürfte der lettere modus procedendi eventualiter die bedenklichsten Keime der Zwietracht zu Tage bringen. Herr von der Pfordten sprach mit großer Unerkennung von dem glänzenden Verstande, welchen der Prinz Napoleon im Gespräche mit ihm entwickelt habe, und fügte hinzu, daß dieselbe Unerkennung und Ueberzeugung von der Sicherheit der Chronfolge dieses Prinzen in den Kreisen, mit welchen er verkehrt habe, allgemein sei. Meine eigenen Eindrücke aus Paris widersprechen dem, und habe ich namentlich in den militärischen Kreisen hohen und niederen Grades viele Beweise der Ubneigung gegen die Derson dieses Chronfolgers erhalten, welche sich sogar unter den Offizieren der nächsten Umgebung des Kaisers in den stärkten Ausdrücken Cuft machte, namentlich bei Gelegenheit eines Diners, welches einer Jagd in fontainebleau folgte und bei welchem der Wein die Zunge löste. Im Uebrigen war der Minister von der Pfordten durchdrungen von der aufrichtigen, friedlichen Gesinnung, welche gegenwärtig das französische Cabinet, namentlich den Kaiser selbst, beseele.

2

#### An denselben.

frankfurt, 16. februar 1856.

😭 w. Ercellenz Schreiben vom 14. habe ich mit um so lebhafterem Danke erhalten, als es mir einen Beweis giebt von dem persönlichen Wohlwollen, mit welchem Ew. Ercellenz auf meine Auffassungen auch dann eingeben, wenn sie von den Ihrigen abweichen. Ich darf hoffen, daß unser Allergnädigster Herr in demselben Sinne einen excès de zèle, der ledialich die Wärme der Theilnahme an dem Unsehen meines Monarchen und meines Candes zur Grundlage hat, nachsichtiger aufnehmen werde, als den entgegengesetzten fehler einer stumpfen Blasirtheit in dieser Beziehung. Don dem Augenblicke an, wo die Sache entschieden war, habe ich mein Bestreben darauf gerichtet, sie im Sinne der Allerhöchsten Intentionen mit demselben Eifer durchzuführen, den ich der Realisation meiner eigenen Oläne gewidmet haben würde, und es gehört zu den Zielen meines Chraeizes, mir das Cob personlich zu verdienen, welches der "Preußischen Disciplin" im Allgemeinen durch den Cauf der Geschichte erworben ist. Unter den aegenwärtigen Derhältnissen wird mir die dabei etwa erforderliche Resignation durch die Chatsache erleichtert, daß den

Entschließungen Sr. Majestät und den Aathschlägen, welche Ew. Excellenz derselben unterbreiten, neben der zur Entscheidung berechtigenden Stellung, die reifere politische Erfahrung und der übersichtlichere Standpunkt zur Seite ist, welchen gegenüber ich bei der selbstverständlichen Identität des Zieles, nach dem wir streben, mein eigenes Urtheil gern gefangen nehme.

2

### An denfelben.

frankfurt, 26. Upril 1856.

🕸 w. Ercellenz kann ich zwar seit der Zeit, wo ich die Ehre hatte, Sie hier zu sehen, nichts Neues von hier berichten, doch ist das Alte und Bekannte wichtig genug, um mich auf Ihre Nachsicht rechnen zu lassen, wenn ich es nochmals versuche, meine Unsichten über unsere politische Lage zusammenhängender zu formuliren, als ich bei mündlicher Besprechung dazu im Stande war. Ohne mich in aewaate Conjecturen über die muthmakliche Dauer des neuen friedens auszulassen, darf ich doch als ein Symptom des geringen Vertrauens zu derselben das besorgliche Unbehagen hervorheben, mit welchem die meisten europäischen Cabinete in die Zufunft blicken, auch nachdem der friede gesichert ist. Alle die Broßen wie die Kleinen suchen sich einstweilen in Erwartung der Dinge, welche kommen können, die freundschaft frankreichs zu erhalten, und der Kaiser Napoleon, so neu und so schmal anscheinend auch die Grundlagen seiner Dynastie in Frankreich selbst sind, hat die Wahl unter den zu seiner Disposition stehenden Bündnissen. Es scheint nicht, daß die auffälligen Bemühungen Orlow's den Upfel schon vom Baume geschüttelt haben, aber wenn er reif ist, fällt er von selbst

und die Ruffen werden zur rechten Zeit die Müte darunter balten. Auch den acte de soumission des Grafen Buol. das Streben Westerreichs nach der Ehre, der erste Abeinbundstaat zu sein, wenn nur Oreuken dadurch der zweite oder dritte wird, scheint der Kaiser Napoleon lediglich mit zurückaltender Höflichkeit aufgenommen zu haben. officiöse "Wiener Presse" giebt aber deshalb die Hoffnung auf eine katholische Lique mit frankreich nicht auf und preist einstweisen den Voltairianer Kaunik als den ersten Staatsmann Oesterreichs, weil er es mit frankreich gehalten hat. Die deutschen Mittelstaaten sind nach wie vor bereit, fich derjenigen der deutschen Brogmächte zu fügen, welche die meiste Aussicht auf frankreichs Beistand hat, und den letteren zu suchen, wenn die Umstände es räthlich erscheinen lassen. Nicht minder leat England Werth auf die fortdauer der guten Beziehungen zu frankreich und die etwas mürrisch gewordene Che der beiden Westmächte wird wohl so hastig nicht geschieden werden. Der Bruch zwischen ihnen ist für beide das Kostspieliaste und Gefährlichste, was ihnen passiren kann; der Krieg hat die französische flotte großgezogen und in etwaigem Kampfe mit ihr muß England darauf gefaßt sein, zugleich gegen Umerika und Augland seine Kräfte zu zersplittern. der dermalige Zustand der englischen Candmacht empfiehlt die Erhaltung des westlichen Bündnisses, und der Verdruß über den "französischen frieden" und was daran hängt, wird sich einstweilen wohl nicht einmal in Neckereien gegen frankreich Luft machen. Ebenso dürfte Louis Napoleon vorderhand durch den Zustand seiner finanzen und durch die Besorgnis vor Verlegenheiten im Innern in Schach gehalten sein. Sollte er einen Bruch mit England voraussehen, so wird er ohne Zweifel vorher thun, was er kann, um das französische Nationalgefühl gegen das "perfide Albion" wieder so zu montiren, daß englische Versuche, Unruhen zu erregen, an ihm abgleiten wie Wasser von der Ente.

Es ist kaum anzunehmen, daß Louis Napoleon den Krieg jemals um des Krieges willen suchen wird und daß ibn der Chrgeiz des Eroberers stimulirt. Es läft fich erwarten, daß er den frieden vorzieht, so lange er ihn mit der Stimmung der Urmee und also mit der eigenen Sicherheit verträglich findet; für den fall, daß er biernach des Krieges bedürfen sollte, denke ich mir, daß er fich eine frage offen halt, welche jederzeit eine nicht allzu muthwillige und ungerechte Veranlassung zu bandeln liefern kann. Bierzu eignet sich die italienische frage jest vorzugsweise. Die Krankheit der dortigen Zustände, der Ehrgeig Sardiniens, die bonapartischen und muratistischen Reminiscenzen, die corsische Candsmannschaft, bieten dem ältesten Sohn der römischen Kirche Unknüpfungspunkte. Der haß gegen die fürsten und die Besterreicher ebnet ihm die Wege, während er in Deutschland von unserer räuberischen und feigen Demokratie aar keinen und von den fürsten erft dann Beiftand zu erwarten batte, wenn er ohnehin der Stärkere wäre. Wenn der Krieg selbst nun auch nicht in so naher Aussicht steht, wie trübe Propheten behaupten, so werden sich doch wahrscheinlich neue politische Gruppen bilden, deren Bedeutung und Einfluß schließlich auf dem Hintergedanken der Möglichkeit eines Krieges unter einer bestimmten Constellation von Bund. nissen beruht. Eine nähere Derbindung frankreichs mit Aufland in diesem Sinne ift gegenwärtig zu natürlich, als daß man sie nicht erwarten sollte; es sind diese beiden diejenigen unter den Großmächten, welche nach ihrer geographischen Lage unter ihren politischen Zielen die wenigsten Elemente der Begnerschaft in sich tragen, da sie so aut wie keine nothwendig collidirende Interessen haben. Bisher hat die festigkeit der heiligen Allianz und

die Abneigung des Kaisers Aikolaus gegen die Orleans beide in der Entfremdung von einander erhalten, aber der jeht beendete Krieg sogar wurde ohne Haß geführt und diente mehr den inneren, als den auswärtigen Bedürfnissen Frankreichs. Nachdem die Orleans beseitigt, der Kaiser Aikolaus todt und die heilige Allianz gesprengt ist, sehe ich nichts, was den natürlichen Zug jener beiden Staaten zu einander hemmen sollte, und die Liebenswürdigkeiten, welche sie mit einander austauschen, sind mehr ein Beweis der vorhandenen Sympathie, als ein Mittel, dieselbe zu erwecken.

Zur Zeit des fürsten Schwarzenberg mar viel von dem Olane die Rede. Gesterreich mit Aukland und frantreich gegen Preugen und England zu verbinden. Bei der gegenwärtigen Stimmung der Aussen gegen Besterreich und bei den gesteigerten Unsprüchen frankreichs auf Einfluß in Italien läßt fich nicht annehmen, daß Besterreich von Hause aus berufen sein werde, als Dritter im Bunde gu figuriren, obschon es ihm an dem guten Willen dazu nicht fehlen dürfte. Desterreich wird vielmehr die Befahren, welche aus dem Zusammenhalten Auflands und frankreichs für das übrige Europa entstehen können, zu theilen haben, und muß sie durch rechtzeitige Opfer abwenden, indem es etwa Concessionen in Italien gegen Vortheile in Deutschland macht, oder es muß sich durch Bundnisse zur Abwehr stärken. Ich glaube, daß es den ersteren Ausweg vorzieht, indem es vielleicht gleichzeitig Auflands Vertrauen durch einen Personalwechsel im Ministerium wieder zu gewinnen sucht. Don unserem und englischem Beiftande wird Befterreich sich nur im äußersten Nothfalle abhängig machen wollen. Wenn es sich auch bestreben sollte, uns durch neue Verträge für seine auswärtigen Besitzungen einstehen zu lassen, so glaube ich doch nicht, daß es von solchem Dertrage einen anderen Gebrauch machen würde, als ihn auf

dem felde der Diplomatie, so aut und so lange, als es geht, zum eigenen Vortheil und zu unserem Nachtheil figuriren zu lassen. Wenn ich auch annehmen wollte, daß der Hochmuth und der Haf dem Wiener Cabinet gestatten, um den Beistand Englands zu bitten und die Kaiserlichen Erblande durch Preußen geschützt zu seben, so ist es doch zu porsichtig, um, selbst im Bundnig mit uns und England, den Kampf gegen frankreich und Aufland ernstlich aufzunehmen, wenn es sich irgendwie per fas et nesas permeiden läßt. Es wird die Partei der Germanen für gu schwach halten, um mit ihr zu gehen, und wie mir scheint, nicht mit Unrecht. Wenn sich abwarten ließe, daß in einem derartigen Kriege Preußen, Besterreich, der deutsche Bund und England ihre vollen Kräfte ehrlich, innig und vertrauensvoll zusammenwirken ließen, so wäre es feigheit, am Siege zu zweifeln. So aber stehen die Sachen nicht. Ich will annehmen, daß England entschlossen zu uns steht und daß es ihm trot der frangösischen, russischen und etwa der amerikanischen, vielleicht auch der dänischen und holländischen flotten gelingt, sich einer Invasion zu erwehren, die See siegreich zu behaupten, die Nord- und Offeekuften por den uns feindlichen flotten zu schützen, auch gelegentlich mit 10. oder 20 000 Mann die französischen Küsten zu Es würde das meine Erwartungen übertreffen, aber der Continentalfrieg gegen die Candheere frankreichs und Auklands würde der Hauptsache nach auf den Schultern Deutschlands ruben. Die vier letten Urmee. korps des Bundesheeres haben an sich nicht die Kriegstüchtigkeit der Armee einer Grofmacht, und wie viel davon auf unserer Seite stehen wurde, das konnte nur der Erfolg lehren. Auf der Basis von Aufland, Besterreich und Preußen wurde der Bund ziemlich zusammenhalten, weil er an den schließlichen Sieg der ersteren, mit oder ohne Mittelstaaten glaubte. In einem so fraglichen falle

aber, wie ein Krieg nach Osten und Westen zugleich, würden die fürsten au fur et à mesure, daß sie nicht in der Gewalt unserer Bajonette wären, sich durch Neutralitätsverträge sichern, wenn sie nicht gegen uns im felde erscheinen.

Ich kann versichern, daß kaum unter meinen Collegen Jemand ift, der für den fall einer ernsthaften Befahr, wie sie in dem Bundnig frankreichs mit Augland oder mit Gesterreich läge, den Bundesperträgen irgendwelchen Werth beileat. Don den dirigirenden Ministern von Bavern, Württemberg, Baden, Darmstadt, Nassau habe ich es im vorigen Jahre zur vollsten Evidenz erfahren können, daß sie es für ihre ehrliche Oflicht halten, den Bund aufzugeben, wenn das Interesse oder gar die Sicherheit des eigenen fürsten und Candes am Bunde gefährdet mare. Manche der fürsten mögen den besten Willen haben; aber von welchen läkt fich wohl erwarten, dak fie, gegen den Rath ihrer Minister, gegen die Bitten ihrer Unterthanen, ihr Cand den Drangsalen des Krieges preisgeben und ihre Schlösser bis zur Wiedereroberung mit dem Aufenthalt im preußisch-österreichischen Lager vertauschen! Sie werden sich leicht überzeugen, daß die Oflichten gegen ihre Unterthanen höher stehen, als die gegen den Bund; daß so mächtige Herren, wie die Kaiser von Aukland und frank. reich, fie schließlich nicht fallen lassen werden, und daß im allerschlimmsten falle Besterreich und Preußen sich gegenseitig nichts gönnen und weder Bayern im Rieder Vertrag, noch die Rheinbundstaaten überhaupt 1813 und 1814 zu furg tamen. Der Rheinbund hatte seine Casten, aber die für einen fürsten besonders verdriekliche constitutionelle Unbequemlichkeit war wenigstens nicht darunter und jeder beglückte seine Unterthanen in seiner Weise, wenn er nur die nöthigen Truppen an frankreich lieferte. Diese Dienstbarkeit hatte ihre schätzbaren fleischtöpfe und war für die

fürsten nicht so beschwerlich, daß sie, um sich ihr zu entziehen. Cand und Ceute hatten aufs Spiel setzen und wie jener Kaiser in Burger's Gedicht ("In hit; und in Kälte, im Kriegesgezelte, bei Schwarzbrot und Wurst, bei Hunger und Durst") um ihre und Deutschlands freiheit hätten werben sollen. Daß die Nachfolger der Abeinbundfürsten eine wesentlich andere Gesinnung nicht belebt, davon habe ich, in aller Devotion vor den Mitgliedern des durchlauchtigsten Bundes, für meine Person mich in den letten Jahren binreichend überzeugen können, und nicht blos die furcht vor dem Verlust der gewohnten fürftlichen Eristenz, nicht blos die Leidenscheu, auch die saeva habendi cupido mancher ziemlich kleinen Herren wird am Tage der Drüfung den Bund zum fall bringen. Mit einer Million Soldaten der heiligen Allianz im Rücken mag der Bund haltbar genug aussehen; wie die Sachen jest liegen, besteht er aber nach meiner pflichtmäßigen Ueberzeugung eine wirkliche Gefahr von außen nicht. Es bedarf, um das Uusland darüber aufzuklären, gar keiner Reisen v. d. Pfordtens und Beuft's nach Paris und feiner Minister wie Dalwigt; es bedarf auch keiner besonderen Verführung, die Ratten aus dem Hause zu locken, wenn es den Einsturg droht. Die fremden Besandten bier hören es mit sarkaftischer höflichkeit an, wenn gelegentlich von "Bundeskrieg" im großen Stile gesprochen wird, und wir Bundestagsgesandten bedürfen der Ernsthaftigkeit der romischen Auguren von guter Schule, um unsere Bundesfriegsverfassung mit gehöriger Gründlichkeit zu revidiren.

Es wäre vielleicht früher auch nicht anders gewesen, wenn die heilige Allianz früher zerfallen wäre; daß aber jett die innere Morschheit des Bundes so zur Anschauung und zum Bewußtsein bei Aus- und Inland gekommen ist, das danken wir insbesondere dem Verhalten Gesterreichs in den beiden letten Jahren, wie es im Decembervertrage

und in der Note vom 14. Januar seinen Culminationspunkt fand. Der Bund könnte sich auch ohne einen Verfassungs. bruch aus einem Kriege seiner Großmächte frei balten. wenn ein Drittel des Olenums (etwa frankfurt, Nassau, Euremburg, Brokberzogthum Beffen, Baden, Württemberg, Bayern) der Kriegserklärung nicht zustimmten. Aber das waaen sie nicht, sie potiren lieber und lassen uns dann nach Bedürfniß fiten. Können wir nun nöthigenfalls im Bunde mit Gesterreich uns gegen Often und Westen wehren, wenn dem letteren wahrscheinlich Sardinien, die belgische Urmee und ein Theil des deutschen Bundes zutritt? Wenn alles ware, wie es sein sollte, so würde ich daran nicht verzweifeln; aber der Kaiser franz Josef ift nicht in demselbigen Maage Berr seiner Cander und seiner Unterthanen, wie unser allergnädigster Berr. Defterreich ist in der Offensive nicht zu verachten: es maa mehr als 200 000 Mann auter Truppen auker Candes verwenden können und noch genug zu Bause behalten, um seine Italiener, Magyaren und Slawen nicht aus dem Auge zu lassen. Auf der Defensive aber, im eigenen Cande von Osten und Westen angegriffen, halte ich das heutige Besterreich für schwach und leicht kann auf den ersten glücklichen Stoß des Gegners ins Innere das ganze kunstliche Bauwert des centralifirten Schreiberreaiments von Bach und Buol wie ein Kartenbaus zusammenfallen.

Aber wenn ich auch von dieser Gefahr absehe, so liegt die größere darin, daß die Seele eines preußischösterreichischen Bündnisses auch in der größten gemeinsamen Gefahr das Gegentheil von alledem sein würde, was ein Bündniß fest macht. Gegenseitiges politisches Mistrauen, militärische und politische Eisersucht, der Argwohn des Einen, daß der Andere in Separatverträgen mit dem Gegner, bei gutem Glück die Vergrößerung des Bundesgenossen zu hindern, bei schlechtem sein eigenes Heil zu

sichern suchen werde; das Alles würde zwischen uns jest stärker, lähmender sein als in irgend einem schlecht affortirten Bundnisse der Veraangenheit. Kein General wurde dem anderen den Sieg gonnen, bis es zu spät ware. Wir baben in unserer Geschichte die Verträge von Vossem und St. Germain, die Erinnerung an unser Schicksal auf dem Wiener Kongreß, welche uns berechtigen, gegen die Erfolge österreichischer Bundesgenossenschaft miktrauisch zu sein, und die Politik der beiden letten Jahre beweift uns, daß die welschen Oraftiken in Wien nicht aus der Uebung aekommen find. Dielleicht würde man uns Garantien durch einen Personalwechsel geben wollen, nachdem Buol ohnebin Blauben und Vertrauen bei allen Cabineten eingebüßt hat, aber die traditionelle Politik Desterreichs und seine Eifersucht gegen uns wurde damit nicht beseitigt sein und ich könnte dem alten fuchse im neuen Delze ebenso wenig trauen, wie bisher im räudigen Sommerhaar. Nach der Wiener Politik ist einmal Deutschland zu eng für uns beide; so lange ein ehrliches Urrangement über den Einfluß eines jeden in Deutschland nicht getroffen und ausgeführt ift, pflügen wir beide denselben streitigen Ucker und so lange bleibt Besterreich der einzige Staat, an den wir nachhaltig verlieren, von dem wir nachhaltig gewinnen fönnen.

Durch das Concordat und was daran hängt, ist die historisch nothwendige Reibung neu geschärft und die Verständigung neu erschwert. Wir haben auch ohne das aber eine große Zahl streitender Interessen, die Keiner von uns aufgeben kann, ohne auf die Mission, an die er für sich glaubt, zu verzichten, und die durch diplomatische Correspondenz im Frieden nicht entwirrt werden können. Selbst der schwerste Vruck von außen, die dringenosse Gefahr der Existenz beider vermochte 1813 und 1849 das Eisen nicht zu schmieden. Der deutsche Vualismus hat seit

1000 Jahren gelegentlich, seit Karl V. in jedem Jahrhundert regelmäßig durch einen gründlichen inneren Krieg seine gegenseitigen Beziehungen regulirt und auch in diesem Jahrhundert wird kein anderes als dieses Mittel die Uhr der Entwickelung auf ihre richtige Stunde stellen können. Ich beabsichtige mit diesem Raisonnement keineswegs, zu dem Schluß zu gelangen, daß wir jeht unsere Politik darauf richten sollen, die Entscheidung zwischen uns und Oesterreich unter möglichst günstigen Umständen herbeizuführen. Ich will nur meine Ueberzeugung aussprechen, daß wir in nicht zu langer Zeit für unsere Eristenz gegen Oesterreich werden sechten müssen, und daß es nicht in unserer Macht liegt, dem vorzubeugen, weil der Gang der Dinge in Deutschland keinen anderen Uusweg hat.

Ist dies richtig, was allerdings mehr frage des Glaubens, als des Beweisens bleibt, so ist es auch für Dreußen nicht möglich, die Selbstverleugnung so weit zu treiben, daß wir die eigene Eristenz einsetzen, um die Integrität von Gesterreich zu schützen, und zwar in einem meines Erachtens hoffnungslosen Kampfe. Unter den Schwächen, mit welchen unsere Seite in diesem Kampfe behaftet sein würde, habe ich obenein derjenigen nicht erwähnt, welche in den eigenen Derhältnissen Englands liegen. Seit der Reformbill hat die "erbliche Weisheit" der früheren Tage noch nicht wieder die Ceidenschaften eines ungeordneten Parteigetriebes lichten können, wo Zeitungsartikel mehr zu bedeuten haben als staats. männische Erwägungen, da ist es mir nicht möglich, Dertrauen zu gewinnen. Die insularische Sicherheit macht es England leicht, einen continentalen Bundesgenossen je nach dem Bedürfniß der britischen Politik zu halten oder siten zu lassen, und ein Ministerwechsel reicht gur Bewirkung und Rechtfertigung des Revirements hin, wie Preußen das im siebenjährigen Kriege erlebt hat. Die gegenseitige Abneigung und die gleichmäßige Arrogang Besterreichs und Englands, der politische und religiöse Begensat werden ein Bundnig beider vielfach lockern und lahmlegen, und wenn wir wirklich gegen ein französischrussisches Bundnik sieareich bleiben, wofür hätten wir schlieflich gefämpft? für die Erhaltung des österreichischen Uebergewichts in Deutschland und der erbärmlichen Derfassung des Bundes, dafür können wir doch unmöglich unsere lette Kraft ein- und unsere Eristenz aufs Spiel Wollten wir aber in dieser Beziehung Aenderung zu unseren Gunften in Gemeinschaft mit Besterreich durchsetzen, so würde es uns gehen wie 1815, und Besterreich würde seine Verträge von Ried und kulda zur rechten Zeit abgeschlossen haben und am Ende vom Liede sich durch Verträge mit dem Gegner in die Tage bringen, uns wie damals den Kampfpreis nach Belieben zuzumessen. Jedes Mittel wird jett wie früher recht sein. um Preußen nicht zu einer höheren Geltung in Deutschland gelangen zu laffen und uns unter dem Druck der dermaligen geographischen Lage und einer ungunftigen Bundesverfassung zu erhalten. Wenn ich hier Eventualitäten und Phantasiebilder ausmale, welche sich vielleicht niemals realisiren, so will ich damit vorzugsweise nur meine Behauptung rechtfertigen, daß Besterreich selbst die Chancen eines deutschepreußischenglischen Bündnisses gegen Rugland und frankreich nicht acceptiren wird, weil sie zu unsicher, zu schwach sind. Wenn es also wahr ist, was man hier erzählt, daß Gesterreich schon in München Barantieverträge wegen Italiens angeregt habe, daß es bei uns Aehnliches beabsichtige, daß Graf Buol zu diesem Zwecke Hannover und Dresden besucht habe, so glaube ich nicht, daß dem der Gedanke zu Grunde liegt, Deutschland fest um sich zu schaaren und dann einer Welt in Waffen zu tropen, sondern das Wiener Cabinet. wird

unsere und andere etwaige Zusicherungen diplomatisch ausbeuten, um sich mit frankreich und, wenn es sein kann, mit Aukland beffere Bedingungen einer Berftandigung auf unsere Kosten zu verschaffen. Es wird den Don Juan bei allen Cabinetten spielen, wenn es einen so stämmigen Ceporello wie Preußen migbrauchen kann, und getreu dieser Rolle wird es stets bereit sein, sich auf unsere Kosten aus der Klemme zu ziehen und uns darin zu Bleibt friede, so wird es uns aus Dankbarkeit lassen. für unsere bundesfreundliche Gesinnung im Dunkte der Solidarität der deutschen Interessen beim Worte zu halten suchen, um uns den Zollverein aus der hand zu winden; wird Krieg, so wird es sich durch alle in seiner Casche befindlichen Barantieverträge nicht abhalten laffen, sich mit ebensopiel Geschwindiakeit als Sicherbeit auf der Seite anzudrängen, wo es die beste Aussicht hat auf Herrschaft in Deutschland, deren es bei seiner dermaligen germanisirenden Zentralisation mehr als früher bedarf.

Ich bin überzeugt, daß jene Gerüchte von Garantieverträgen ihren Ursprung nur in etwaigem guten Willen Besterreichs haben; letteres kann selbst nicht glauben, daß wir oder Bavern uns zu einem so durchaus einseitigen Geschäfte in einem Augenblicke bergeben werden, wo die Situation noch völlig unklar, keine Gefahr indizirt, keine Gruppirung gebildet ift. Wir murden ja damit nichts erreichen, als, gebunden an einen so unberechenbaren und übelwollenden Paffagier, wie Besterreich, in das unbekannte Cand der Zukunft hineinzugreifen. Im Jahre 1851, besonders zu Unfang, lagen die Gefahren eines Debordirens der Revolution aus frankreich und Italien noch näher, und es war eine Solidarität der Monarchien aegen diese Gefahr vorhanden, welche unsern Maivertrag gang natürlich herbeiführte. Eine ähnliche Situation würde erst wieder dasein, wenn das französische Kaiserthum gestürzt

ware. So lange es steht, handelt es sich nicht um Ubwehr der Demofraten, sondern um Cabinetspolitik, bei der die Interessen Westerreichs eben nicht mit den unsrigen que sammenfallen. Ein ähnlicher Vertrag zum Schutze Italiens jett abgeschlossen, würde nur den Effect einer vorzeitigen Orovofation frankreichs und einer Abkühlung Auflands gegen uns haben. Das läge ganz in Besterreichs Interesse, und man würde in Wien schon dafür sorgen, daß die Chatsache in Petersburg und Paris nicht unbekannt bliebe; die Schuld der Indiscretion würde dann obendrein auf uns geschoben. In allem aber, was Besterreich ohne uns zu thun die Luft und die fähigkeit hat, wurde es fich durch den besten Barantievertrag Preußens und Deutschlands nicht irre machen lassen. Hat es doch den Uprilvertrag von 1854 zu nichts anderem benutt, als um ihn in seinem Interesse moussiren zu lassen, uns schlecht zu bebandeln und eine ebenso doppelzüngige als unweise Politik zu betreiben; den Decembervertrag aber heimlich abzuschließen und es mit jedem anderen je nach eigenem Dortheil zu halten, hat es fich durch unsere Barantie nicht bindern laffen. Wäre der Kalful des Grafen Buol nicht an dem Chronwechsel in Augland und der in Wien offenbar unerwarteten Nachgiebigkeit des Kaisers Alexander gescheitert, so hatten wir Gesterreichs Dank gegen uns für den Aprilvertrag wohl noch anders kennen gelernt, als in dem heimlichen Widerstande gegen unsere Zuziehung zu den Conferenzen.

Meines Dafürhaltens ist unsere Lage, als die eines gesuchten Bundesgenossen, eine günstige, so lange neue politische Gruppirungen sich noch nicht zu scharf zeichnen, so lange ihre Chätigkeit eine diplomatische bleibt und ein gutes Vernehmen mit den einen nicht den Bruch mit den andern involvirt. Käme es aber zur Verwirklichung einer russischen Illianz mit kriegerischen Zwecken, so

können wir, meiner Ueberzeugung nach, nicht unter den Begnern derselben sein, weil wir da wahrscheinlich unterliegen, vielleicht pour les beaux yeux de l'Autriche et de la diète uns siegend verbluten wurden. Um uns jede Chance offen zu halten, scheint für den Augenblick ja nichts erforderlich, als vielleicht etwas mehr kostenlose freundlichkeit gegen Louis Napoleon und Ablehnung jedes Dersuches, uns gratuitement und vor der Zeit an das Schlepp. tau eines anderen zu fesseln. Bei der Ratisication des friedens wird ohne Zweifel ein Ordensaustausch der Souverane stattfinden, und es würde für uns wohl nicht von praktischem Augen sein, wenn wir uns von dieser wohlwollenden Demonstration Paris gegenüber ausschlössen oder uns erheblich später als andere dazu herbeilieken. Es ist gewiß, daß Louis Napoleon an seinem neuen Hofe und nach seinen persönlichen Dispositionen das Eingehen oder Ausbleiben dieses freundschaftsbeweises höber anschlägt, als die Cräger alter Kronen pflegen. Verzeihen Ew. Ercellenz, daß ich soviel Conjecturalpolitif über Krieg und Bündnisse mache, die noch in das Gebiet der Träume gehören; aber ich muß die Eventualitäten in das Gebiet meiner Betrachtungen ziehen, um meine Unsicht von der Gegenwart zu motiviren. Ew. Excellenz werden es vielleicht als ein Blück ansehen, daß der Postschluß mich nöthigt, diesen unbescheiden langen Brief hier abzubrechen, obschon mich noch ein Residuum meiner Betrachtungen über die unerschöpfliche frage kipelt, Ihre Geduld noch ferner in Unspruch zu nehmen. So aber will ich nur hinzuseten, daß Rechberg noch immer nicht aufstehen kann, in folge eines Schlages, welchen er vom Pferde unseres französischen Collegen erhielt, als er vorigen Mittwoch mit diesem und mir ausritt. Wenn er abergläubisch ist, so kann er ein politisches Augurium darin seben.

# An seine Gemahlin.

frankfurt, 26. November 1856.

sch habe eine Aufforderung, im Herrenhause zu erscheinen, bekommen, nach deren Inhalt ich zweiselhaft bin, ob Se. Majestät in der Chat, wie es darin geschrieben steht, mich in Person, oder nur seine unterthänigen Herren und Diener en bloc dort zu sehen wünschen. Im letzteren Falle würde ich mich nicht für berusen erachten, meine wichtigen Geschäfte und den Kamin im rothen Cabinet verwaisen zu lassen, um bei Halle im Schnee siten zu bleiben und demnächst unter der Aubrik von "Volk, Edelleute, Häscher und Priester" den Effect des großen Ensemble im weißen Saale mit einer Kostümnuance zu beleben. Ich erwarte noch eine Antwort aus Berlin darüber, ob ich als Decoration oder als Mitspieler verlangt werde, im letzteren falle würde ich Sonnabend früh in Berlin eintreffen.



Ueber den Kaiser Napoleon läßt sich aussührlich Herr von Bismarck in einem Schreiben aus dem Jahre 1857 aus. Es ist zum Derständniß vorher zu bemerken, daß König Friedrich Wilhelm IV., dessen Politik stets von legitimistischen Cendenzen abhängig war, eine tiese Abneigung gegen Louis Napoleon empfand und von keiner freundlichen Unnäherung an Frankreich hören wollte. Der erste seiner damaligen Vertrauten, General von Gerlach, machte davon Herrn von Bismarck Mittheilung, als dieser einmal eine solche Annäherung empsohlen hatte, und der Gesandte säumte nicht, hierauf eine umfassende Antwort in der solgenden Aussührung zu geben.

#### An Derrn von Manteuffel.

frankfurt, 4. februar 1857.

Liner der hauptfächlichsten Gründe der Abneigung, auf welche eine nähere Verbindung mit frankreich bei uns ftokt, lieat in der Auffassung, daß der Kaiser Napoleon der hauptsächliche Repräsentant der Revolution und mit ihr identisch sei, und daß ein Compromiß mit der Revolution ebensowenig in der äußeren wie in der inneren Dolitik zulässig sei. In den auswärtigen Beziehungen ift es nicht möglich, den letten Grundsat in der Weise durchzuführen, daß die äußersten davon abgeleiteten Consequenzen noch immer jede andere Rücksicht durchbrechen sollen, und außerdem ist es nicht richtig, die Revolution gerade in dem gegenwärtigen Kaiser der franzosen ausschließlich zu verkörpern. Die nächste Unleitung dazu giebt die ins Auae fallende Illegitimität des Ursprungs seiner Herr-Schaft. Aber wie viel Existenzen giebt es in der heutigen politischen Welt, welche mit poller Continuität im Rechte wurzeln? Spanien, Portugal, Brafilien, alle amerikanischen Republiken, Belgien, Holland, die Schweiz, Griechenland. Schweden, das noch heute mit Bewuftsein in der Revolution von 1688 fußende England können ihre dermaligen Rechtszustände auf keinen legitimen Ursprung zurückführen. Selbst für das Terrain, welches die deutschen fürsten, theils Kaiser und Reich, theils ihren Mitständen, den Standesherren, theils ihren eigenen Candständen abgewonnen haben, läft sich kein vollständig legitimer Besitztitel nachweisen.

Ein Princip kann man aber nur insoweit als ein allgemein durchgreifendes anerkennen, wenn es sich unter allen Umständen und zu allen Zeiten bewahrheitet, und der Grundsat: quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit (was von Unfang an sehlerhaft oder

verderblich, kann nicht im Caufe der Zeit gesund werden) bleibt der Doctrin gegenüber richtig, wird aber durch die Bedürfnisse der Praxis unaufhörlich widerlegt.

Die meisten der oben berührten Zuftande find eingealtert, wir haben uns an fie gewöhnt und deshalb ihre revolutionäre Geburt vergessen. Aber auch dann, wenn nie noch nicht diesen Grad von Verjährung hätten, stieß man sich früher nicht an ihrer revolutionären Natur. Cromwell wurde von den europäischen Dotentaten "Herr Bruder" genannt und seine freundschaft gesucht, wenn fie nütlich erschien. Mit den Generalstaaten waren die ehrbarften fürsten im Bündnif, bevor sie von Spanien anerkannt wurden; Wilhelm von Oranien und seine Nachfolger in England hatten, auch während die Stuarts noch prätendirten, nichts an sich, was unsere Vorfahren von den intimften Beziehungen mit ihnen abgehalten hatte; den Dereinigten Staaten haben wir schon in dem Haager Dertrage von 1785 ihren revolutionären Ursprung verziehen. In neuester Zeit hat unser Hof den Besuch des Königs von Portugal empfangen, und mit dem hause Bernadotte hätten wir uns verschwägert, wären nicht zufällige Binderniffe eingetreten.

Wann und nach welchen Kennzeichen haben alle diese Mächte aufgehört, revolutionär zu sein? Es scheint, daß man ihnen die illegitime Geburt verzeiht, sobald wir keine Gefahr von ihnen besorgen, und daß man sich alsdann auch nicht principiell daran stößt, wenn sie fortsahren, ohne Buße, ja, mit Rühmen sich zu ihrer Wurzel im Unrecht zu bekennen.

Es scheint nicht, daß vor der französischen Revolution ein Staatsmann auf den Gedanken gekommen ist, die Beziehungen seines Candes zu anderen Staaten lediglich dem Bedürfniß unterzuordnen, von Berührungen mit revolutionären Erscheinungen frei zu bleiben, und doch waren die Grundsätze der amerikanischen und englischen Revolution, abgesehen von dem Maße des Blutvergießens und von dem nach dem Nationalcharakter verschiedenen Unfug, der mit der Religion getrieben wurde, ziemlich dieselben wie diejenigen, welche die Unterbrechung der Continuität des Rechtes in frankreich herbeiführten. Auch auf die revolutionären Erscheinungen von 1789 wird das Princip nicht überall ebenso rigoros angewendet, wie bezüglich frankreichs.

Die gegenwärtigen Rechtszustände in Gesterreich und die politische Richtung der dort leitenden Persönlichkeiten, das Prosperiren der Revolution in Portugal, Spanien, Belgien, Dänemark, das offene Bekennen und Propagandiren der revolutionären Grundideen von Seiten der englischen Regierung und das Bethätigen derselben noch in dem Neuenburger Conflict, das alles hält uns nicht ab, die Beziehungen des Königs, unseres Herrn, zu den Monarchen jener Cänder nachsichtiger zu beurtheilen, als diejenigen zu Napoleon III.; die unfürstliche Herkunft des letteren thut ohne Zweifel viel dabei, aber sie ist in Schweden von noch frischerem Datum, ohne dieselben Consequenzen zu haben. Die Revolution muß daher in frankreich noch besondere Eigenthümlichkeiten haben; liegen dieselben nun gerade in der familie Bonaparte? Diese hat weder die Revolution in die Welt gebracht, noch würde die Revolution beseitigt oder nur unschädlich gemacht, wenn man gedachte familie ausrottete. polution blühte 1830 bis 1848 recht im Vollen, ohne daß dabei von den Bonaparten die Rede war; sie ist viel älter als das geschichtliche Auftreten dieser familie und viel breiter in ihren Grundlagen als frankreich. Wenn man ihr einen irdischen Ursprung anweisen will, so wäre auch der nicht in frankreich, sondern eher in England zu suchen oder noch früher in Deutschland oder in Rom, je nachdem man die Auswückse der Reformation oder die der römischen Kirche nebst der Einführung römischer Rechtsanschauungen in die germanische Welt als schuldig ansehen will.

Der erste Napoleon hat damit begonnen, die Acvolution für seinen Schrgeiz zu benutzen, und hat sie später mit falschen Mitteln und ohne Ersolg zu bekämpfen gesucht; er wäre sie gewiß gern aus seiner Vergangenheit los gewesen, nachdem er ihre frucht für sich gepslückt hatte. Gefördert wenigstens hat er sie nicht in dem Grade wie die drei Louis vor ihm durch Einführung des Absolutismus unter Louis XIV., durch die Unwürdigkeiten der Regentschaft unter Louis XV., durch die Schwäche Louis XVI., der am 14. September 1791 bei Unnahme der Verfassung die Revolution als beendet proclamirte; sertig war sie allerdings ohne Napoleon geworden. Das haus Bourbon hat auch ohne Philippe Egalité mehr für die Revolution gethan, als alle Bonaparten.

Der Bonapartismus ist eine folge, aber nicht der Schöpfer der Revolution. Auch die ungerechten Eroberunastriege find kein eigentbümliches Uttribut der familie Bonaparte und des nach ihr benannten Regierungssystems. Legitime Erben alter Throne führen dergleichen auch: Louis XIV. hat nach seinen Kräften nicht weniger heid. nisch in Deutschland gewirthschaftet, als Napoleon, und wenn letterer mit seinen Unlagen und Neigungen als Sohn Ludwigs XVI. geboren wäre, so würden wir des. halb schwerlich Auhe vor ihm gehabt haben; der Trieb zum Erobern ist England, Nordamerika, Aufland und anderen nicht minder eigen, als dem napoleonischen frankreich. Sobald sich Macht und Gelegenheit, ihn zu befriedigen, zusammenfanden, ist es auch bei den legitimsten Monarchien schwerlich die Bescheidenheit oder Berechtigkeitsliebe, welche ihm Schranken sett. Bei Napo-

leon III. scheint er als Instinct nicht zu dominiren. Derselbe ist kein feldherr und im großen Kriege, mit großen Erfolgen oder Befahren könnte es kaum fehlen, daß die Blicke der Urmee, die Stute seiner Herrschaft, sich mehr auf einen aludlichen General, als auf den Kaifer richteten. Er wird daher den Krieg nur suchen, wenn er sich durch innere Gefahren dazu genöthigt glaubt. Eine solche Nöthiauna würde aber für den legitimen Könia von Frankreich, wenn er jett zur Regierung kame, von Bause aus vorhanden sein. Der Eroberungssucht ift der jetige Kaiser der franzosen nicht verdächtiger, als mancher andere, und den Makel ungerechten Ursprungs theilt er mit vielen der bestehenden Bewalten, so dak er nicht aus diesem Grunde als ausschlieklicher Repräsentant der Revolution, als vorzugsweises Object der feindschaft aegen dieselbe betrachtet werden kann. Die inneren Zustände frankreichs unter ihm stehen ohne Zweifel innerhalb des Gebietes revolutionärer Erscheinungen; aber der Bonapartismus unterscheidet sich dadurch von der Republik, daß er nicht das Bedürfniß bat, seine Regierungs. grundsätze zu propagandiren.

Selbst der erste Napoleon hat den Ländern, welche nicht mittels oder unmittelbar zu frankreich geschlagen wurden, seine Regierungsform nicht aufzudrängen versucht, man ahmte sie im Wetteiser freiwillig nach. fremde Staaten mit Hilse der Revolution zu bedrohen, ist seit einer ziemlichen Reihe von Jahren das Gewerbe Englands, und wenn Louis Napoleon ebenso gewollt hätte, wie Palmerston, so würden wir auch in Neapel schon einen neuen Ausbruch erlebt haben. Der französische Kaiser würde durch Ausbreitung revolutionärer Institutionen bei seinen Nachbarn Gesahren für sich selbst schaffen; er wird vielmehr bei seiner Ueberzeugung von der Fehlerhaftigseit der heutigen Institutionen Frankreichs

festere Grundlagen als die der Revolution im Interesse seiner Herrschaft und seiner Dynastie allmählich zu gewinnen suchen. Ob er das kann, ist freilich eine andere frage: aber er ist keineswegs blind für die Mangelhaftigkeit und die Gefahren des bonapartistischen Regierungssystems, denn er spricht sich selbst darüber aus und beklaat sich. Die jekige Regierungsform ist für frankreich nichts Willfürliches, was Louis Napoleon einrichten und ändern könnte; sie war für ihn ein Gegebenes und ist vielleicht die einzige Methode, nach der frankreich, auf lange Zeit bin, regiert werden kann. für alles andere fehlt die Brundlage entweder im Nationalcharakter oder sie ist zerschlagen und verloren gegangen. Beinrich V. selbst würde, wenn er jett auf den Chron gelangte, wenn überhaupt, auch nichts anderes beginnen können. Louis Navoleon hat die revolutionären Zustände des Candes nicht geschaffen; die Berrschaft auch nicht in Auflehnung gegen eine rechtmäßig bestehende Obrigkeit gewonnen. Wenn er sie jest niederlegen wollte, so würde er Europa in Verlegenheit setten, und man würde ibn ziemlich einstimmig bitten, zu bleiben, und wenn er sie an den Herzog von Bordeaux cedirte, so würde sie dieser ohne fremde hülfe sich nicht erhalten können.

Der Kaiser Napoleon vermag sich keinen anderen Ursprung zu geben, als er hat; daß er aber im Besitz der Herrschaft dem Princip der Volkssouveränetät saktisch zu huldigen fortführe und von dem Willen der Massen das Gesetz empfinge, wie das jetzt in England mehr und mehr üblich ist, kann man von ihm nicht sagen.

Es ist menschlich natürlich, daß die Unterdrückung und schändliche Behandlung unseres Candes durch Napoleon I. in allen, die es erlebt haben, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat, und daß in deren Augen das bose Princip, welches in Gestalt der Revolution die

Throne und das bestehende Recht gefährdet, sich allein mit der Derson und dem Namen dessen identificirt, den man "l'heureux soldat héritier de la révolution" nannte. aber es scheint damit dem Napoleon doch zu viel aufgebürdet zu werden, wenn man gerade in ihm und nur in ibm die Repolution personificirt und aus diesem Grunde die Oroscription über ihn aussprechen, und es wider die Ehre erklären will, mit ihm zu verkehren. Was gerade die französische Revolution für uns als etwas Besonderes und mehr als andere analoge Erscheinungen feindseliges betrachten läßt, liegt weniger in der Rolle, welche die familie Bonaparte etwa ferner spielen könnte, als in der örtlichen und zeitlichen Mähe der Ereignisse und in der Größe und Kriegsfähigkeit des Candes, welches von ihnen bewegt wird; deshalb sind sie gefährlicher, aber es scheint deshalb noch nicht verwerklicher, mit Bonapartes in Beziehung zu stehen, 'als mit anderen von der Revolution erzeugten Eriftenzen oder mit Regierungen, welche die Principien der Revolution freiwillig bei sich durchführen, wie Besterreich, und für deren Berbreitung thätig sind, wie England. Nachdem Louis Napoleon von uns als Souveran eines benachbarten Candes officiell anerkannt ift, kann es in keiner Weise ehrenrührig erscheinen, mit ihm in diejenigen Beziehungen zu treten, welche der Lauf der politischen Ereianisse mit sich bringt. Diese Beziehungen mögen an sich nichts Wünschenswerthes sein, aber wenn wir auch schließlich andere Intimitäten erftreben wollten, so wird auch das kaum möglich sein, ohne durch die Wirklichkeit oder den Schein der freundschaft mit frankreich hindurchzugehen. Nur durch dieses Mittel können wir Besterreich nöthigen, auf den überspannten Chrgeiz der Schwarzenbergischen Pläne zu verzichten und nur durch dieses Mittel können wir eine weitere, Deutschland gänglich auflösende Entwickelung der directen Begiehungen der deutschen Mittelstaaten zu frankreich hemmen. Auch England wird anfangen, zu erkennen, wie wichtig ihm die Allianz Preußens ist, sobald es fürchten muß, sie an frankreich zu verlieren. Also auch, wenn wir uns an Oesterreich und England anlehnen wollen, müssen wir bei frankreich anfangen, um jene zur Erkenntniß zu bringen.

Es ist wahrscheinlich, daß über turz oder lang, jedenfalls sobald Erkaltung zwischen frankreich und England eintreten sollte, eine französischerussische Allianz aus dem jegigen décousu der europäischen Zustände hervorgeht, ohne daß wir es hindern können. Mit dieser Eventualität müssen wir rechnen und uns darüber klar machen, welche Stellung wir vorkommenden falls zu derselben einnehmen wollen; ein passives Abwarten der Ereignisse, ein Bestreben, uns von der Berührung durch dieselben fern zu erhalten, ist in der Mitte Europas nicht durchzuführen, der Versuch dazu kann leicht ebenso beklagenswerthe folgen haben, wie die unentschlossene Planlosigkeit, welche die Signatur der preußischen Politik 1805 war, und wenn wir uns nicht auf die Rolle des Hammers porbereiten, so bleibt leicht nur die des Ambok übria. Verhältnikmäßig schwach werden wir in jeder Verbindung mit anderen Großmächten erscheinen, so lange wir eben nicht stärker find, als wir find. Gesterreich und England werden, wenn wir mit ihnen im Bunde sind, ihre Ueberlegenheit über uns auch nicht zu unserem Vortheil geltend machen; wir haben auf dem Wiener Congreß gesehen, daß gerade die Interessen dieser beiden Mächte sich den unserigen am meisten entgegenstellten. Desterreich kann nicht wollen, daß wir in Deutschland an Bedeutung gewinnen, und England kann uns weder unsere industrielle noch eine maritime Entwickelung in Handel und flotte gonnen. In der Politik thut Niemand etwas für den Undern, wenn er nicht zualeich sein Interesse sindet; die Richtung aber, in welcher Oesterreich und die deutschen Mittelstaaten gegenwärtig ihr Interesse verfolgen, ist mit den Aufgaben, welche für Preußen Cebensaufgaben sind, ganz incompatibel und eine Gemeinschaftlichkeit deutscher Politik gar nicht möglich, solange Oesterreich nicht ein bescheideneres System uns gegenüber adoptirt, wozu bis jest wenig Aussicht ist.

Wie aber auch die Parteinahme Preußens bei einer neuen Gestaltung der Allianzen in Europa ausfallen möge, nach jeder Richtung hin empsiehlt es sich, die gegenwärtigen Werbungen frankreichs um unsere freundschaft nicht abzuweisen, sondern umgekehrt dem Vorhandensein intimerer Beziehungen zwischen beiden Regierungen einen für alle Cabinette erkennbaren Ausdruck zu geben. Als einen solchen bietet sich vorzugsweise ein Besuch des Kaisers Napoleon in Preußen dar.



Der Bericht, den Herr von Bismarck über die Lage Preußens im deutschen Bunde erstattete, und der in der Poschingerschen Sammlung den Citel trägt: "Denkschift über die Nothwendigkeit der Inaugurirung einer selbständigen preußisch-deutschen Politik," stammt aus der Zeit, wo Herr von Bismarck, zum peußischen Gesandten in Petersburg ernannt, im Begriff war, Franksurt zu verlassen. Dieser Bericht hat wegen seines Umfanges in den eingeweihten Kreisen den Namen des "Kleinen Buches" erhalten. Im März 1858 geschrieben, wurde er zunächst an den Minister Freiherr von Manteussel gesandt. Nach der Neubildung des Ministeriums erhielt der Minister von Unerswald eine Ubschrift.



## An denselben.

Berlin, März 1858.

Dis zum Jahre 1848 wurde der Deutsche Bund, welches auch die theoretischen Unsprücke an ihn sein mochten. thatsächlich doch nur als ein Schutzverein der deutschen Regierungen gegen Krieg und Revolution behandelt. Besterreich ließ damals im Allgemeinen die preukische Politik in Deutschland gewähren und nahm als Kaufpreis für diese Concession die Unterstützung Preukens in europäischen fragen entgegen, in Deutschland begnügte sich das Wiener Cabinet, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, daß Preußen den ihm überlassenen Spielraum nur innerhalb gewisser Brenzen nutbar mache. Zu diesem Behuf wurde insbesondere der Geschäftstreis des Bundes auf wenige und verhältnigmäßig unwichtige Ungelegenheiten beschränkt; das Widerspruchsrecht und die Unabhängigkeit der einzelnen Regierungen aber mit Schonung gepflegt; Unaelegenheiten, über welche Gesterreich und Dreugen nicht einverstanden waren, gelangten nicht zur Verhandlung; eine aus den Protofollen ersichtliche Meinungsverschiedenheit beider Grofmächte gehörte zu den Seltenheiten; ein offener Streit ihrer beiden Vertreter in den Sikunaen war etwas Unerhörtes und wurde als Gefahr für das Bestehen des Bundes unter allen Umständen vermieden. Auch mit kleineren Bundesregierungen, wenn sie nicht etwa einer Begunstigung liberaler Bestrebungen verdächtig waren, wurde lieber Jahre lang verhandelt, als daß man ihnen durch Majoritätsbeschlusse Zwang angethan hätte.

Der Gedanke, daß wichtige Meinungsverschiedenheiten durch Majoritätsbestimmungen am Bunde zur Entscheidung gebracht werden könnten, lag so fern, daß das Wiener Cabinet den Präsidialgesandten nur mit langen Unter-

brechungen in frankfurt anwesend sein, und die Dertretung der österreichischen Interessen auf Jahr und Cag in den Händen des preußischen Gesandten ließ. Es begnügte sich damit, dem letzteren in der Person des noch fungirenden königs. sächsischen Gesandten einen Beobachter zur Seite zu stellen. Die führung des Präsidiums durch Preußen, sowie die lange Dauer der ungestörten Einigkeit beider Cabinette in Betress der Bundesangelegenbeiten haben nicht wenig dazu beigetragen, die Ueberlegenheit des Präsidiums in der Bundesversammlung auszubilden.

Ein aanz anderes Bild gewähren die Verbandlungen am Bundestage seit der Reactivirung im Jahre 1851. Der fürst Schwarzenberg nahm den Plan auf, die Begemonie über Deutschland, zu welcher Preußen durch die constituirenden Versammlungen und die Unionsversuche nicht hatte gelangen können, für Besterreich durch die Mittel zu gewinnen, welche demselben die bestehende Bundesperfassung darbietet. Der Bedanke lag nahe. nachdem Gesterreichs innere Organisation eine Richtung genommen hatte, in welcher dauernde Erfolge nur durch Unlehnung an Deutschland, behufs der Kräftigung des verhältnifmäßig wenig zahlreichen deutschen Elements im Kaiserstaat, erreicht werden konnten. Die Durchführung des Planes war möglich, wenn es Gesterreich gelang, sich der Majorität am Bunde auf die Dauer zu versichern, demnächst die Competenz des Bundes und seiner Majoritätsbeschlüsse zu erweitern, und wenn Orenken die Macht oder der Wille fehlte, erfolgreichen Widerstand zu leisten. Der Augenblick war für eine solche Conception ein sehr aünstiaer.

Besterreich konnte, nach seinen intimen Beziehungen zu Rußland, auf dessen Unterstützung für seine deutsche Politik rechnen und hatte mit dem in Frankreich neu entstehenden Kaiserthum Verbindung angeknüpft, welche gegen

das Cebensende des fürsten Schwarzenberg Besorgnisse vor einer engen Allianz der drei Kaiser im Gegensatzu Preußen und England hervorriefen.

Die große Mehrzahl der deutschen Regierungen, erschreckt durch die Revolution und die aus derselben entspringende Gefahr, einen Cheil ihrer Souveränität an Dreußen zu verlieren, lehnte sich bereitwillig an Desterreich an. Cetteres konnte die fast ohne Ausnahme noch beute fungirenden Bundestagsgesandten der im Jahre 1850 hier zusammentretenden Regierungen ziemlich selbständig ernennen, und suchte dazu solche Männer aus, welche durch ihre Personalverhältnisse und ihre Dergangenheit an das öfterreichische Interesse gekettet waren. Besterreich durfte der Majorität in der Bundesversamm. lung auf längere Zeit hinaus sicher sein. Die Erinnerung an die Erlebnisse von 1848-1850 hatte die Besorgnisse por preußischer Oberherrschaft, welche an und für sich in der geographischen Lage der meisten Bundesstaaten im Verhältnik zu Preuken begründet ift, frische Nahrung gegeben, und die Eifersucht, mit welcher das zweihundert. jährige Wachsen des preußischen Königshauses großen Cheil der anderen deutschen fürsten erfüllt, wirkt bei diesen in derselben Richtung, wie die furcht vor Preußens Machtvergrößerung auf ihre Kosten . . .

Der heute fest an Gesterreich haltende Minister von hügel erzählte beim Untritt seiner Stellung, daß Graf Buol ihm auf bescheidene Gegenvorstellungen erwidert habe: Die deutschen Regierungen müßten sich daran gewöhnen, daß nur Gesterreich das Recht zu einer auswärtigen Politis habe; es werde für Württemberg rathsam sein, sich das stets gegenwärtig zu halten; je früher Württemberg das lerne, desto besser. Dem sächsischen Gesandten von Könnerit sagte Graf Buol bei derselben Gelegenheit, daß Gesterreich "auf die Kleinen drücken

werde, bis dem Herrn von Beust der Athem zum Widerspruch ausgehe". Durch die geheime Circulardepesche vom 14. Januar 1855 erklärte Oesterreich allen deutschen Regierungen, daß es ihm auf Sprengung des Bundes zur Durchführung der Wiener Politik nicht ankomme, und sorderte die einzelnen auf, unabhängig von und eventuell im Widerspruch mit den Bundesbeschlüssen in ein separates Kriegsbündniß mit Oesterreich zu treten, als dessen Resultat den sich dem Anschließenden, nach Maßgabe der Cruppenzahl, die sie dem Kaiser von Oesterreich zur Disposition stellen würden, Vortheile verheißen wurden, die nur auf Kosten der nicht beitretenden Genossen des deutschen Bundes gewährt werden konnten.

Wenn Preußen in analogen fällen nur den mäßigsten Dersuch zu einem ähnlichen Verfahren mit den deutschen Bundesgliedern gemacht hätte, so würde die Entrüstung der mittelstaatlichen Regierungen über bundeswidrige, anmaßliche und gewaltthätige Separatbestrebungen und über die verletzende form derselben noch heute nicht besänstigt sein, während Gesterreich über die Staatsmänner und Regierungen, welche es beleidigt und mißhandelt hat, seinen Einsluß längst wiedergewonnen hat und über ihre Stimmen am Bunde disponirt.

Im Besitz der Macht, die Majoritätsbeschlüsse der Bundesversammlung ziemlich sicher herbeizusühren, jedenfalls solche, welche unwillsommen sind, verschleppen und hindern zu können, hat Oesterreich sein Bestreben natürlich darauf gerichtet, den Wirkungskreis des ihm dienstbaren Instruments zu erweitern. Es ist zu diesem Behuf ersorderlich, mehr und wichtigere Gegenstände als vor 1848 in den Kreis der Bundesgesetzgebung zu ziehen, dann aber auch bei der Beschlusnahme über dieselben das Widerspruchsrecht der einzelnen und der Minoritäten zu beseitigen und für Majoritätsbeschlüsse eine erweiterte Comsetten

petenz zu gewinnen. Mit diesem Bestreben geht das der meisten Bundesstaaten, ganz abgesehen von dem Einstusse, welchen Gesterreich auf sie übt, vermöge ihrer eigenen Interessen vollständig Hand in Hand.

Die kleinen und Mittelstaaten baben keinen Beruf. einer Kräftigung des Bundes auf Kosten der einzelnen Regierungen abhold zu sein; fie finden in dem Bundesperhältnisse allein die Garantie ihrer Existenz und ihre Minister gewinnen durch dasselbe ein Diedestal, von welchem berab sie über die Ungelegenheiten Deutschlands und Dreukens, ja selbst in der europäischen Politik, lauter mitreden können, als es zulässig wäre, wenn sie mit den großen Verhältnissen der Weltpolitik in unmittelbare Beziehungen treten sollten. In der Bundesversammlung spricht jeder von ihnen eben so laut und hat ebensoviel Stimmrecht wie Oreuken, und insoweit sie zusammen. halten, geben sie den Ausschlag in den schon so bäusia por ihr forum gezogenen Streitigkeiten Preußens und Besterreichs. Es ist nicht zu verwundern, wenn sie sich für die Befestigung und Ausbildung eines Instituts mitinteressiren, in welchem sie mit einem vergleichungsweise so geringen Aufwande nicht nur Sicherheit, sondern einen Zuwachs von politischer Wichtigkeit erlangen . . .

Mit der Reactivirung des Bundes ist daher das Princip der Schonung Preußens in den Verhandlungen des Bundes, der vorgängigen Verständigung zwischen Berlin und Wien über wichtigere Gegenstände von Gesterreich aufgegeben worden. Letzteres sucht vielmehr Meinungsverschiedenheiten dadurch zu erledigen, daß es die Majoritäten, auf die es jederzeit zählen kann, gegen Preußen ins Gesecht führt und durch den Druck derselben die volle oder theilweise Nachgiebigkeit Preußens erzwingt. Es verliert das Bewußtsein, mit Preußen um die Hegemonie von Deutschland zu kämpfen, in keinem

Momente; es ist sich über seinen Zweck vollkommen klar, seiner Mittel sicher und zu rücksichtsloser Benutzung derselben dergestalt entschlossen, daß es keiner Art von Constict mit Preußen ausweicht.

Es kleidet seine forderungen zwar in bundesfreundliche Worte, betreibt sie aber mit der consequenten Entschiedenheit, welche Preußen nur die Wahl läßt, sich zu fügen oder in anhaltendem Streit zu leben.

So oft Preußen bei seiner abweichenden Unsicht verharrt, wird ihm in der Diplomatie und in der Presse die Schuld der deutschen Uneinigkeit aufgebürdet, und diese Beschuldigungen nehmen die färbung einer Unklage wegen Störung des friedens im Bunde und Untergrabung seiner Institute an, sobald die allezeit bereite Majorität im Bunde Westerreich zur Seite steht. Es kann daher nicht sehlen, daß die Chätigkeit des preußischen Gesandten am Bunde seit sieben Jahren eine selten unterbrochene Kette von Kämpfen gegen österreichische Zumuthungen bildet, bei denen die Parteilichkeit der Mittelstaaten und ihrer Vertreter stets bereit ist, Preußen die Schuld auszubürden, das Sachverhältniß zu diesem Behuf zu entstellen und mit Westerreich zu stimmen.

Diese Verhältnisse sind seither noch durch den Umstand erschwert worden, daß Gesterreich zum Vorsitz in einer Versammlung, wo die streitigen Interessen von 35 souveränen Staaten discutirt werden, wo die Stellung Gesterreichs als Partei und als Präsidialmacht eine besonders delicate ist, also zu einem Posten, der neben großer Geschäftskunde einen besonders hohen Grad von Auhe erfordert, nach einander drei Männer ernannt hat, deren leichte Erregbarkeit bekannt war.

Ebensowenig wie der Charafter der Personen, durch welche Gesterreich seine Sache im Bunde gegen Preußen versechten läßt, hat die Wahl der Waffen, deren es sich

dabei bedient, dazu beigetragen, den Derhandlungen eine bundesfreundliche und versöhnliche färbung zu erhalten. Un Versuchen der Ueberlistung, wie sie die Cradition der Diplomatie seit Jahrhunderten mit sich bringt, und zu welchen dem Präsidium der Besitz des Actenmaterials und der Initiative in den Verhandlungen erhöhte Ceichtigkeit gewährt, an Entstellung der Chatsachen, an Verdächtigung der Personen hat es nicht gesehlt, selbst amtliche fälschungen von Acten über schristliche Verabredungen zwischen den Regierungen haben dem freiherrn von Prokesch officiell constatirt werden können.

Diese Kämpfe begannen am Bunde sofort nach ihrer Wiederbeschickung desselben durch Preußen. Ihr erster Gegenstand betraf die Anerkennung der ohne Preußen geführten Verhandlungen. Demnächst ließ eine aus fast allen Regierungen bestehende Majorität sich bereit sinden, gegen Preußen den ungerechten Unsprüchen Oesterreichs in Betreff der flotten und der Liquidationsfrage ihren Beistand zu leisten. In der flotte beanspruchte Oesterreich volles Recht, ohne Beiträge leisten zu wollen, und den forderungen aus der allgemeinen Liquidation entzog es sich unter der Behauptung, daß seine italienischen und ungarischen Kriege Bundeskriege gewesen seien, für die es ein Recht auf Schadloshaltung habe.

An diese Streitigkeiten schlossen sich diejenigen über die Zollfrage an; die damals bestehende Erneuerung des Zollvereins bot den Anknüpfungspunkt zu einer Agitation, vermöge deren in diplomatischen Actenstücken und in der Presse der Bund für die Zukunft als der allein berechtigte und fruchtbare förderer der öffentlichen Wohlsahrt, jede preußische Bestrebung auf diesem Gebiete aber als ein gemeinschädlicher Particularismus geschildert wurde.

Wenn es Gesterreich gelingt, seine Aufnahme in den Zollverein durchzusetzen, so ist allerdings das Verlangen,

die Zoll- und Handelsgesetzgebung in Zukunft auf Grund des Urtikels XIX der Bundesacte am Bunde zu verhandeln, nicht leicht mehr auf die Dauer zurückzuweisen.

Nach den heutzutage von den bedeutendsten Bundesregierungen versochtenen Ansichten über die Berechtigung
der Majoritätsbeschlüsse stünde kein rechtliches Hinderniß
im Wege, diese Angelegenheit direct und auf die Dauer
zum Gegenstande der beschließenden Chätigkeit des Bundestages zu machen, nachdem die etwaigen Einwendungen
gegen die Competenz der Majorität durch eine Schlußfassung im engen Rathe beseitigt wären . . .

Mit welcher zweifelfreien Entschiedenheit das Wiener Cabinet den ihm angewiesenen Bahnen folgt, läßt fich auf dem Schauplak der europäischen Politik ebenso deutlich erkennen, wie in den Verhandlungen am Bundestage. Auch dort ist der Weg der gütlichen Verständigung und der Bewerbung um die Sympathien Preußens nicht mehr derjenige, auf welchem Gesterreich sich der Unterstützung der norddeutschen Großmacht zu versichern bestrebt ist. Selbst in solchen fragen, wo sein Interesse unbetheiligt oder gar mit preußischem identisch war, hat es keine Unstrengung gescheut, um das Unsehen Preußens zu beeinträchtigen und seiner Politik Hemmungen zu bereiten. Die Theilnahme an der Pariser Conferenz, bei welcher es sich der Hauptsache nach nur um einen Ehrenpunkt handelte, wurde von keiner Macht eifriger hintertrieben, als von Besterreich, um durch den Ausschluß Preußens aus dem Rathe der Großmächte das preußische Unsehen in den Augen Deutschlands herabzudrücken. In der Neuenburger frage waren die Gegner Preußens zugleich die natürlichen feinde Gesterreichs, aber der Wunsch, Preußen nicht zur Entfaltung seiner Kriegsmacht in Süddeutschland und nicht zur befriedigenden Erledigung einer Chrensache gelangen zu lassen, war in Wien stärker als die Abneigung gegen

die schweizer Demokratie und als die Sorge um deren Einwirkung auf Italien. Das Wiener Cabinet suchte gegen den Marsch preußischer Cruppen durch Süddeutschland Bundesbeschlüsse zu Stande zu bringen und wurde in diesem Bestreben von Sachsen gefördert. Es würde ohne Zweisel auch für diesen Ausdruck seiner Gesinnungen gegen Preußen eine Majorität erlangt haben, wenn der Einsluß Frankreichs ihm nicht damals bei den Mittelstaaten zu Gunsten Preußens die Wage gehalten hätte.

Die dänische frage ist von Gesterreich, so lange es möglich war, ausgebeutet worden, um Preußen in der deutschen Presse der Lauheit, bei den europäischen Cabinetten der Heftigkeit anzuklagen.

Wenn hiernach keine Aussicht ist, daß Gesterreich und seine Bundesgenossen sich freiwillig entschließen, ihrer Politik gegen Preußen eine andere Richtung zn geben, so fragt es sich, ob Preußen dem gegenüber in seiner bisherigen Haltung auf die Dauer verharren kann.

Daß die im Bunde dominirenden Elemente auf Zustände hinarbeiten, welche Preußen nicht acceptiren kann, ist gewiß. Preußen kann nicht auf den Unspruch der Gleichstellung mit Gesterreich verzichten, die Rolle der zweiten deutschen Macht aufrichtig und definitiv übernehmen und sich gleich jedem anderen deutschen Bundesstaate der Herrschaft der Majoritätsbeschlüsse, welche der Bund unter Gesterreichs führung zu fassen für gut sindet, unterordnen.

In einer solchen Stellung würde Preußen als Aequivalent für Verzichtleistung auf seine Selbständigkeit nicht einmal die Genugthuung haben, den von dem Gesammtorgan des Bundes auf die einzelnen Staaten zu übenden Einstuß mit den übrigen sechzehn von Gesterreich präsidirten Stimmen gleichmäßig zu theilen, weil auch durch seine Unterwerfung die meisten der Ursachen nicht beseitigt

würden, welche ihm eine Stellung in der Minorität und der Majorität eine antipreußische Haltung zuweisen. Eine derartige Gestaltung des Bundesverhältnisses hat auch nicht in der Absicht der Stifter des Bundes gelegen, denn eine europäische Großmacht konnte demselben nicht mit der Voraussetzung beitreten, daß ein wesentlicher Cheil ihrer eigenen Gesetzebung und Politik von den Mehrheitsbeschlüssen dieses Bundes abhängig werden solle, in welchem sie sich mit einem Siedzehntel des Stimmrechts begnügt und auf jeden Antheil an dem Vorsit verzichtet hat.

Besterreich kann die Betheiligung an einem solchen Bunde einstweilen durchführen, weil es die Majorität des selben beberrscht. Oreuken hat diesen Vortheil nicht. Wenn es demnach den ihm feindlichen Principien, welche fich im Schoofe des Bundes entwickeln, bisher nicht offen entgegentritt, sondern sogar den Schein bewahrt, ihnen auch seinerseits zu huldigen, so beruht dieses Verhalten ohne Zweifel auf dem Bewuftsein, daß es thatfächlich nicht so ganz leicht sein wird, die Monarchie friedrichs des Großen unter ein Collegium von siebzehn Bundestagsgesandten zu mediati-Eine näher liegende Befahr ift aber die, daß Dreußen in ein formelles Zerwürfniß mit der Bundesgewalt geräth, indem die Majorität Beschlüsse faßt, welche Dreuken nicht anzuerkennen vermaa, ohne Schaden an seiner Selbständigkeit zu leiden. Die bundesfreundlichste Nachgiebigkeit hat ihre Grenzen, und in Verhandlung mit Besterreich ist jede Concession die Mutter einer neuen forderung. Wenn die Sachen so weiter gehen, wie in der letten Zeit, und namentlich im Sinne der Depesche des Grafen Buol über Rastatt vom 7. März 1858 und im Sinne des Majoritätsbeschlusses vom 25. februar 1858 die gegnerischen Operationen fortgesett werden, so kann der Moment nicht mehr fern sein, wo Oreuken die Majorität der Ueberschreitung ihrer Befugnisse und die Majorität Preußen der Auflehnung gegen gültige Bundesbeschlüsse anklagen wird, beide sich also gegenseitig des Bundesbruches beschuldigen.

Preußen in diese Lage zu versetzen, ist vielleicht das Ziel der Politik seiner Gegner; wie und wenn eine solche Situation demnächst von ihnen weiter auszubeuten wäre, das wird von den Constellationen der europäischen Politik abhängen, je nachdem dieselben es als thunlich erscheinen lassen, gegen Preußen mit mehr oder weniger Dreistigkeit aufzutreten.

Eine solche Situation, zumal, wenn der Moment ihres Eintretens nicht zu berechnen ist, kann jedenfalls unbequem genug werden, um zur Anwendung von Vorbeugungsmitteln aufzufordern, insbesondere wenn diese Mittel zugleich dahin führen, Preußens selbstständiges Ansehen und seinen Einsluß auf Deutschland zu kräftigen.

Dreußen würde dadurch seinem deutschen Berufe keineswegs untreu werden, es würde sich nur von dem Druck losmachen, mit dem die fiction seiner Begner auf ihm lastet, daß "Bundestag" und "Deutschland" identische Begriffe seien, und daß Preugens deutsche Gefinnungen nach dem Make seiner fügsamkeit unter die Majorität der Bundesversammlung zu beurtheilen seien. Seine deutschen Gesinnungen unabhängig vor der Bundesversammlung zu bethätigen, hat kein Staat in dem Mage den Beruf und die Gelegenheit wie Preußen, und es vermag dabei zugleich den Beweis zu liefern, daß Preußen für die mitte leren und kleineren Staaten mehr Wichtigkeit hat, als eine Mehrheit von neun Stimmen für Preugen. Die preugischen Interessen fallen mit denen der meisten Bundesländer, außer Gesterreich, vollständig zusammen, aber nicht mit denen der Bundesregierungen, und es giebt nichts Deuts scheres, als gerade die Entwickelung richtig verstandener preufischer Particularinteressen. Eben deshalb steht ihnen aber die in der Bundesversammlung allein vertretene Politik der Mehrzahl der Regierungen entgegen, weil gerade die Existenz und Wirksamkeit der 33 Regierungen auser Preusen und Oesterreich das hauptsächliche, wenn auch legalberechtigte Hinderniß der kräftigen Entwicklung Deutschlands sind. Preusen würde aber für die Erfüllung seiner Aufgabe in Deutschland erst volle freiheit erlangen, wenn es aufhörte, erheblichen Werth auf Sympathien der mittelstaatlichen Regierungen zu legen.

Alle Anstrengungen, dieselben zu gewinnen, bleiben für immer erfolglos, und jede Aucksichtnahme auf ihre Wünsche und Empfindlichkeit ist für Preußen eine nutlose Selbstbeschränkung...

Die Lage Preußens ware vielleicht eine bessere, wenn der Bund gar nicht existirte; diejenigen näheren Beziehungen zu den Nachbarn, deren Preugen bedarf, hatten fich deshalb doch unter Preußens Leitung gebildet. Nachdem er aber besteht, und der Migbrauch seiner Institution gegen Preußen mit Aussicht und Erfolg versucht wird, fann Oreugens Aufgabe nur sein, alle unzweifelhaften Bundes. pflichten in Krieg und frieden, — und zwar treu zu erfüllen, aber jede Entwickelung der Bundesgewalt auf Kosten der Unabhängigkeit des einzelnen, welche über den strikten Wortlaut der Verträge hinausgeht, abzuschneiden. Diejenigen, welche unter einem "bundesfreundlichen" Derhalten Oreukens nichts anderes, als dessen möglichst weit getriebene Unterwerfung unter den durch das Präsidium und die Majorität ausgedrückten Willen der Bundesgenoffen verstehen, werden allerdings in eine lebhafte Verstimmung gerathen, wenn sie gewahr werden, daß Preußen sich ihren Schlingen entzieht und das Maß seiner freien. Selbstbeschränkung fernerhin nur dem wirklichen Inhalte der Bundesverträge entnehmen will. abweisliche Interessen, die einzige Grundlage haltbarer Beziehungen auch zwischen den deutschen Staaten, werden aber bald beweisen, daß die Verstimmten sich in das Unvermeidliche fügen, und dieselben Regierungen, welche jeht bemüht sind, Preußen zu majorisiren, werden sich entschließen, Preußens Einverständniß zu suchen, sobald sie sich überzeugt haben, daß die Haltung Preußens nicht auf einer vorübergehenden Verstimmung, sondern auf sesten und desinitiven Entschließungen, auf einer wohl überlegten Erkenntniß der eigenen Interessen beruht.

Praktischer würden sich die Consequenzen einer solchen Haltung im Bunde dahin gestalten, daß Preußen sich auf keine "Vereinbarungen" und sonstige Beschlüsse, zu denen Stimmeneinhelligkeit erforderlich ist, einläßt, und daß es den ersten Versuch, einen Majoritätsbeschluß ohne streng verfassungsmäßige Competenz zu fassen, offen als ein Uttentat gegen die Bundesverfassung bezeichnet und sich an die letztere auch seinerseits nur insoweit gebunden erklärt, als sie von der anderen Seite genau beachtet wird . . .

In demselben Maße, wie die preußische Regierung der österreichischen zu erkennen gäbe, daß sie den Bundestag nicht als exclusives Organ der deutschen Interessen ansieht, daß sie deshalb entschlossen ist, Preußen nicht in der Majorität der Bundesversammlung aufgehen zu lassen, daß sie durch den Bund nichts weiter als die Erfüllung der vertragsmäßigen Bundespslicht betreiben werde, in demselben Maße werden sich auch vor dem Auge Deutschlands die Umrisse Preußens wieder in ihrer natürlichen Größe und Bedeutung abzeichnen.

Die leitende Stellung, welche Preußen vor 1848 einnahm, beruhte nicht auf der Gunst der Mittelstaaten und der Zundesversammlung, sondern auf der Chatsache, daß Preußen in allen Richtungen staatlicher Entwickelung den Dorsprung nahm, daß alles, was specifisch Preußisch war, in den übrigen Zundesstaaten als mustergültig anerkannt

und nach Kräften erstrebt wurde. Die Ueberstürzung dieses Entwickelungsganges in der revolutionären Zeit. das dadurch erweckte Miktrauen der deutschen Regierungen hat nothwendia starke Rückschritte in dem Ausschwunge des preukischen Einflusses zur folge gehabt. Die durch den Audschlag der Bewegung erfolgte Ubschwächung der por 1848 so gewaltigen Macht der öffentlichen Meinung und die Neuheit des österreichischen Auftretens als Mitbewerber machen es beutzutage schwer, die Strecke, um welche Dreußen auf seinem Wege zurückgekommen ift, wieder einzubringen. Dennoch aber bleibt dieser Weg der eingige, um die Stellung zu gewinnen, deren Preugen gur Erfüllung seiner staatlichen Aufgaben bedarf, und seine Ueberlegenheit an Mitteln auf diesem Bebiete ist, im Deraleich mit Gesterreich und den anderen deutschen Staaten. noch immer bedeutend. Die Sicherheit, daß Se. Majestät der König von Preußen auch dann noch Herr im Cande bleibe, wenn das gesammte stehende heer aus demselben herausgezogen würde, theilt kein anderer continentaler Staat mit Preußen, auf ihr aber beruht die Möglichkeit, einer den Unforderungen der heutigen Zeit zusagenden Entwickelung des öffentlichen Lebens näher zu treten, als es andere Staaten konnen. Der Grad politischer freiheit, welcher zulässig ist, ohne die Autorität der Regierung zu beeinträchtigen, ift in Preußen ein viel höherer als im übrigen Deutschland. Dreußen vermag seiner Candesvertretung und seiner Presse ohne Gefahr auch im Bereich rein politischer fragen einen freieren Spielraum zu gewähren als bisher. Es hat bis 1848 unter einer fast unumschränkten Regierung sich das Unsehen der intellectuellen Spitze von Deutschland zu erringen und zu erhalten gewußt und würde auch jest unabhängig von seiner inneren Verfassung dies vermögen. Nothwendig ist dazu nur, daß sein innerer Zustand ein solcher sei, der den Eindruck des einmüthigen Zusammenwirkens im Innern auch thatsächlich fördert. Ist die heutige Verfassung Preußens eine definitive Einrichtung, so muß auch die feste Geschlossenheit der Regierungsorgane in sich und ihr Einklang mit der Landesvertretung in einem solchen Grade erreicht werden, daß die Gesammtkraft Preußens nicht durch Reibungen im Innern, vermöge einander zuwiderlausender Strömungen, theilweise gebrochen wird, sonst kann sie nach außen hin, wenigstens im Frieden, nicht den dominirenden Eindruck auf Deutschland ausüben, welcher ihr sicher ist, wenn sie ungeschwächt zur Wirkung gelangt.

Die königliche Gewalt ruht in Preußen auf so sicheren Grundlagen, daß die Regierung sich ohne Gefahr durch eine belebtere Thätiakeit der Candespertretung sehr wirk. same Mittel der Action auf die deutschen Derhältnisse Schaffen kann. Es ist bemerkenswerth, welchen Eindruck in gang Deutschland es gemacht, daß die sächsischen Kammern fich in junafter Zeit mit der Erörterung der Bundespolitif und der Stellung Sachsens zum Bunde beschäftigt haben. Wie viel mächtiger würde dieser Eindruck gewesen sein, wenn im Schofe der preußischen Kammern eine analoge Discussion stattgefunden hätte. Wenn Preußen seine deutsche Politik, seine Stellung zum Bunde, die Schwierigkeiten, welche es in derselben zu überwinden hat, die Bestrebungen seiner Begner offen diskutiren ließe, so würden vielleicht weniae Sikunaen des preukischen Candtages hinreichen, um den Unmaßungen der Majoritäts. herrschaft am Bunde ein Ende zu machen.

Die gerade für Preußen specisisch nothwendige Bundespolitik kann durch die Publicität und durch öffentliche Besprechungen nur an Kraft gewinnen. In der Presse vermag die Wahrheit sich in der Unklarheit, welche durch die fälschungen der besoldeten Blätter herbeigeführt wird, nicht Bahn zu brechen, so lange nicht der preußischen

Presse zur Besprechung der gesammten Bundesverhältnisse das volle Material und der größtmögliche Grad von freiheit gewährt wird. Wenn Preußen eine vom Bunde unabhängige Position einnimmt, so wird es vermöge der ihm innewohnenden Schwerfraft der natürliche Crvstallisationspunkt für solche Verbände, welche seinen Nachbarftaaten eben so sehr Bedürfnik sind, als ihm selbst. Dieses System der freien, auf Kündigung geschlossenen Dereine durch Verständigung außerhalb des Bundes ist das Gebiet, auf welchem Preußen, unbehindert durch das Prafidium Besterreichs und der Majoritätstheorien der Bundespersammlung, seinen politischen und Derkehrsbedürf. nissen genügen tann. In solchen Verbindungen steht ibm das ganze Gewicht seiner Größe und seine Eigenschaft als rein deutscher Staat, die Bleichartigkeit seiner Bedürf. nisse und seines Entwickelungsganges mit der übrigen deutschen Bevölferung unvermindert zur Seite. Die benachbarten Bundesstaaten werden sich deshalb auch herbeilassen, Einiaungen mit Oreuken auf diesem Wege zu suchen, wenn sie erst fest überzeugt find, daß Preußen sich am Bunde, von welchem sie bisher noch gunstigere Ergebniffe für fich erwarten, auf dergleichen unter keinen Umftänden einläkt. Sie werden dabei um so entgegenkommender und leichter zu behandeln sein, je mehr sie erkennen, daß Oreugen entschlossen ift, in allen Beziehungen lieber die Unbequemlichkeiten seiner zeriffenen Lage zu ertragen, als von ihnen sich das Gesetz für sein eigenes Derhalten und seine eigenen Interessen geben zu lassen, denn diese Unannehmlichkeiten sind für die meisten von ihnen, und namentlich für Sachsen, Braunschweig, beide Bessen. Nassau, vermöge ihrer Kleinheit, ihrer binnenländischen Cage und ihrer Grenzverhältnisse zu Preußen viel schwerer auf die Dauer zu ertragen, als für Preugen selbst, mag es sich dabei um Zollgemeinschaft, um Eisenbahnanlagen, um gemeinsames Handels und Wechselrecht, um Cartellconventionen, Posteinrichtungen, Papiergeldsfragen, Bankwesen oder irgend einen anderen der Gegenstände handeln, welche die österreichische Präsidialpolitik und die Majoritätsstaaten der Bundesgesetzgebung allmählich zu unterziehen beabsichtigen. Nur Hannover ist vermöge seiner Lage an der See und zwischen dem Osten und Westen Preußens im Verhältniß zu den übrigen deutschen Staaten mit mehr Elementen für eine unabhängige Stellung Preußen gegenüber ausgestattet, und das Einverständniß mit ihm ein zwar nicht schlechthin nothwendiges, aber doch ohne große Uebelstände zu entbehrender Schlußstein für das Gebäude einer selbstständigen preußischdeutschen Politik.

Auf allen obengenannten Gebieten kann Preußen die Ausführung jeden Planes, über den es mit Hannover einig ist, ohne erhebliche eigene Unbequemlichkeiten in Angriff nehmen und den Anschluß anderer abwarten. Hannover ist deshalb der einzige unter den deutschen Mittelskaaten, in Betreff dessen die deutsche Diplomatie Preußens, ohne sich durch Schwierigkeiten und Mißerfolge irre machen zu lassen, unausgesetzt alle Anstrengungen und Geschicklichkeit zur Anwendung bringen sollte, um seinen guten Willen für Preußen zu gewinnen und sein Mißtrauen zu beruhigen.

Aber selbst, wenn dies nicht gelänge, hat Preußen von selbstständiger Benutzung der eigenen Kraft immer noch mehr zu hoffen, als von einer längeren Duldung der Bundespolitik seiner Gegner.

Bei keinem Cheile des deutschen Volkes und bei wenigen Staaten des Auslandes ist zugleich die Zufriedenheit mit der eigenen Regierung, die Bereitwilligkeit, derselben vertrauensvoll entgegenzukommen, in dem Maße wie in Preußen von dem Gefühle abhängig, daß dem Cande eine selbstständige und angesehene Stellung nach außen hin gewahrt wird, und die Wahrnehmung, daß Preußen in Deutschland von Gesterreich überslügelt würde, daß bayerische und sächsische, hessische und württembergische Majoritäten irgend welchen bestimmenden Einsluß auf Preußen wider dessen Willen mit Erfolg beanspruchen könnten, wäre selbst in der heutigen Zeit der materiellen Interessen für das preußische Volk ein schärferer Stackel zu gereizter Verstimmung, ein wirksameres Mittel zur Erregung von Unzufriedenheit, als die Mehrzahl wirklicher oder vermeintlicher Uebelstände im Innern, während umgekehrt der Preuße über jede Erhöhung seines Selbstgessühls gegenüber dem Auslande leicht dasjenige vergist, was ihn an den inneren Juständen verdrießt.



#### An denfelben.

14. Mär<sub>3</sub> 1858.

eine bald siebenjährige Umtsthätigkeit hier ist, wie Ew. Excellenz wissen, ein ununterbrochener Kampf gegen Uebergriffe aller Urt gewesen, gegen die unablässigen Dersuche, den Bund auszubeuten als ein Instrument zur Erhöhung Oesterreichs, zur Derminderung Preußens. Oesterreich stellt uns niemals eine andere Wahl, als die zwischen widerstandsloser Ergebung in seinen Willen oder Streit mit allen Mitteln des Kampses, und geben wir nicht nach, so erhebt es an den deutschen hösen und in der Presse Klage über die von uns gestörte Einheit Deutschlands. Ich könnte mir dabei das Leben ebenso leicht machen, wie mein Vorgänger, und gleich den meisten meiner Kollegen durch einen mäßigen und äußerlich kaum bemerkbaren Grad von Landesverrath mir eine freundliche Geschäfts.

führung und das Cob eines verträglichen Collegen erkaufen. So lange ich mich dazu nicht herbeilasse, stehe ich gegen jeden Angriff hier in erster Linie allein, da meine Collegen, auch wenn sie Beruf dazu fühlten, nicht wagen, mir beizustehen, und muß es mir gefallen lassen, von Gesterreich und andern, ebenso wie jetzt Heimbruch, als Sündenbock behandelt, als unverträglich denuncirt und angeschwärzt zu werden.

Ich habe mich in der Kammer mit jedem Gegner, auch mit dem rothesten Democraten, versönlich vertragen, und bier komme ich noch in den Ruf eines Zänkers bei allen, die nicht wissen, wie es hier hergeht. Ich will aber das alles gern ertragen, so lange meine Nerven aushalten, wenn ich nur auch ferner, wie bisher, durch Ew. Ercelleng Instructionen den Auden gedeckt behalte und somit die wirkliche Abwehr der Uebergriffe durch den ununterbrochenen Kampf erreicht wird. Wenn wir mit Besterreich und den Bundesmajoritäten auf erträglichem fuße leben wollen, so ist das einzige Mittel dazu ein ernstes Zurudweisen jeder ungerechten Zumuthung; weichen wir, so ift jede Concession die Mutter neuer Unsprüche, bis wir so an die Wand gedrängt werden, daß uns vielleicht sehr zur ungünstigen Stunde die Wahl gestellt wird zwischen radicalem Bruch oder vollständiger Unterwerfung unter die Majoritätsbeschluffe, die Besterreich am Bunde durchsett. In Sachen der holsteiner Officiere haben wir Besterreich durch festigkeit zum vollständigen Nachgeben genöthigt. und es wird uns auch in wichtigeren Dingen gelingen, wenn wir unbeugsam find. Wir muffen Besterreich zu einem Derhalten zwingen, bei dem die Einigkeit mit uns ohne Verletzung unserer Würde und Unabhängigkeit möglich bleibt. Die Ernennung eines Besandten in Wien von entschiedener farbe und festem Charafter würde viel dazu beitragen. Nochmehr Eindruck wurde es machen, wenn wir bei uns der Presse gestatteten und den Kammern Belegenheit geben wollten, sich über deutsche Dolitik und Dreukens Stellung dazu freier auszusprechen, auch wenn uns selbst, d. h. der Regierung, nicht alle Conarten gefallen, die dabei angeschlagen werden. Welche Aufmerksamkeit haben in Deutschland die mäkigen Berührungen der holsteinischen und der Bundesreform-frage in den kleinen sächsichen Kammern hervorgerufen. Wenn wir die Unbequemlichkeiten des Candtages für das Innere tragen, so sollten wir ihn auch aelegentlich für unsere auswärtige Stellung ausnüten und uns namentlich den antipreukischen Machinationen am Bunde gegenüber ein Relief damit geben. Ich habe meiner feder längeren Cauf gelaffen, als Euer Ercelleng vielleicht Zeit haben, lesend zu verfolgen, und bitte um Entschuldigung, wenn von dem, wovon das Herz voll ist, mein Cintenfaß überläuft.

7

# Adreffat ungenannt.

frankfurt a. M., 2. April 1858.

Stellung im Jollverein verpfuscht ist; ich gehe noch weiter, indem ich sest überzeugt bin, daß wir den ganzen Jollverein fündigen müssen, sobald der Termin dazu gestommen ist. Die Gründe dieser Ueberzeugung sind zu weitschichtig, um sie hier zu entwickeln, und zu eng zusammenhängend, um sie einzeln zu nennen. Wir müssen fündigen auf die Gesahr hin, mit Dessau und Sondershausen allein zu bleiben. Es ist aber nicht zu wünschen, daß letzteres der kall werde, oder doch, daß es lange dauere. Deshalb müssen wir in der noch lausenden Periode den anderen

Staaten den Zollverein angenehm, wenn es sein kann, zum unentbehrlichen Bedürfniß machen, damit sie nach der Kündigung den Unschluß auf unsere Bedingungen suchen. Ein Theil dieses Systems ist, daß man sie höhere Nettorevenüen ziehen läßt, als sie selbst durch Grenzzölle ohne Preußen sich würden verschaffen können. Ein anderer Cheil ist der, daß man ihnen nicht die fortdauer eines Zollvereins mit Preußen als sachlich unmöglich erscheinen läßt; das wird aber, wenn neben den 28 Regierungen noch einige 50 ständische Körperschaften, geleitet von sehr particulären Interessen, ein liberum veto ausüben. Fangen die preußischen Kammern damit an, so wird schon der Gleichheitsschwindel der deutschen Regierungen nicht zugeben, daß die übrigen zurückstehen: sie werden sich auch wichtig machen wollen.

Ich alaube, daß wir in einem nach 1865 von Preußen umzubildenden Zollverein, um diesen Klippen zu entgehen, für die Ausübung des ständischen Zustimmungsrechtes in Zollvereinssachen den Unionsprojecten von 1849 eine Einrichtung entnehmen, eine Urt Zollvarlament einrichten muffen, mit Bestimmung für itio in partes, wenn die Undern es verlangen. Die Regierungen werden schwer daran gehen; aber wenn wir dreift und consequent wären, könnten wir viel durchsetzen. Die in Ihrem Briefe ausaesprochene Idee, die preußischen Kammern, vermöge der Vertretung aller deutschen Steuerzahler durch fie, zur Grundlage hegemonischer Bestrebungen zu machen, steht auf demselben felde. Kammern und Oresse könnten das mächtigste Hülfsmittel unserer auswärtigen Politik werden. In dem porliegenden falle, welches auch das Ergebnik der Abstimmung sein mag, mußte jedenfalls die Zollvereinspolitik, der Schaden des Vereins für Preugen, die Nothwendigkeit für uns, ihn zu kündigen, auf das eingehendste und schärffte erörtert werden, damit die Erkenntnig darüber

fich Bahn bricht; Ihr Brief sollte als Urtitel in der Kreugzeitung steben, anstatt hier auf meinem Cisch zu liegen. Kammern und Presse mußten die deutsche Zollpolitik breit und rückhaltslos aus dem preukischen Standpunkte discutiren: dann wurde nich ihnen die ermattete Aufmerkamkeit Deutschlands wieder zuwenden, und unser Candtag für Dreußen eine Macht in Deutschland werden. Ich wünschte den Zollverein und den Bund, nebst Preugens Stellung gu beiden in unsern Kammern dem Sezirmesser der schärfften Kritik unterzogen zu sehen; davon kann der König, seine Minister und deren Politik, wenn sie ihr handwerk versteben, nur Vortbeil baben. Aber ich wünschte doch als Resultat einer solchen Discussion, die Vorlage mit geringer Majorität angenommen zu sehen. Denn es handelt sich im nächsten Augenblick für den Zollverein mehr darum, deutsche Regierungen an die fleischtöpfe desselben zu fesseln, als Sympathien ihrer Unterthanen zu gewinnen. letteren sind machtlos, und in Betreff ihrer erreicht eine fräftige, sachverständige und ehrliebende Debatte dasselbe, wie die Zufälliakeit eines Abstimmunasresultates. . . .



Als der Pring-Regent von Preußen im Herbst 1858 die Stellvertretung seines erkrankten Bruders mit eigener Verantwortlickeit übernommen hatte, entließ er das Ministerium Manteussel und berief ein liberales Ministerium mit dem Fürst Anton von Hohenzollern an der Spitze.



## An seine Schwester.

frankfurt, 12. November 1858.

Dein Brief war mir eine unverhoffte freude; in der 2dresse sah er ganz wie einer von Johanna aus, und ich wunderte mich, wie die nach der Uckermark aekommen wäre. Ich bin nicht eher zum Untworten gekom= men, theils Beschäfte, Erfaltung, Jagd, nahmen meine Zeit in Unspruch, theils wußte ich selbst nicht, was ich Dir über die neue Erscheinung am politischen Himmel schreiben sollte, was ich nicht auch über den Kometen hatte sagen konnen. Gine interessante Erscheinung, deren Eintritt mir unerwartet, deren Zweck und Beschaffenheit mir noch unbekannt ist. Doch die Caufbahn des Kometen berechneten unsere Ustronomen ziemlich genau, und das dürfte ihnen in Betreff des neuen politischen Siebengestirnes schwer werden. Johanna ist heut früh mit den Kindern hier eingetroffen, Gott sei Dank gesund, aber nicht beiter. Sie ist niedergedrückt von allen politischen Zengsten, die man ihr in Dommern und Berlin eingeflökt hat, und ich bemühe mich vergebens, ihr die gebührende Heiterkeit einzuflößen. Es ist der natürliche Verdruß der Bausfrau auch dabei im Spiel, wenn es zweifelhaft wird, ob man in einem eben mit Mühe und Kosten neu eingerichteten Hause bleiben wird. Sie tam mit dem Glauben hier an, daß ich den Abschied sofort nehmen würde. Ich weiß nicht, ob man ihn mir nicht unaufgefordert giebt, oder mich so versett, daß ich ihn anstandshalber nehmen muß. Bevor ich es aber freiwillig thue, will ich doch erst abwarten, daß das Ministerium farbe zeigt.

Wenn die Herren die fühlung der conservativen Partei beibehalten, sich aufrichtig um Verständigung und frieden im Innern bemühen, so können sie in unseren auswärtigen Verhältnissen einen unzweifelhaften Vorzug

haben, und das ist mir viel werth; denn wir "waren beruntergekommen und wuften doch selber nicht wie". Das fühlte ich bier am empfindlichsten. Ich dente mir, daß man den fürsten gerade deshalb an die Spike gestellt hat, um eine Garantie gegen eine Parteiregierung und gegen Autschen nach links zu haben. Irre ich mich darin, oder will man über mich lediglich aus Gefälligkeit für Stellenjäger disponiren, so werde ich mich unter die Kanonen von Schönhausen zurückziehen und zusehen, wie man in Oreuken auf linke Majoritäten gestütt regiert. mich auch im Herrenhause bestreben, meine Schuldiakeit zu thun. Abwechselung ist die Scele des Lebens und hoffentlich werde ich mich um 10 Jahr verjüngt fühlen, wenn ich mich wieder in derselben Gefechtsposition befinde, wie 48-49. Wenn ich die Rollen des Gentleman und des Diplomaten nicht mehr mit einander verträglich finde, so wird mich das Vergnügen, oder die Cast ein hohes Gehalt mit Unstand zu depensiren, keine Minute in der Wahl beirren. Zu leben habe ich nach meinen Bedürfniffen, und wenn mir Gott frau und Kinder gesund erhält, wie bisher, so sage ich: "vogue la galère", in welchem fahrwasser es auch sein mag. Nach 30 Jahren wird es mir wohl gleichgültig sein, ob ich jett Diplomat oder Candjunker spiele, und bisher hat die Aussicht auf frischen, ehrlichen Kampf, ohne durch iraend eine amtliche fessel genirt zu sein, gewissermaßen in politischen Schwimmhosen, fast ebensoviel Reiz für mich, als die Aussicht auf ein fortgesettes Regime von Truffeln, Depeschen und Brokfreuzen. Nach Neune ist alles vorbei, saat der Schauspieler. Mehr als diese meine persönlichen Empfindungen kann ich Dir bisher nicht melden, das Räthsel steht auch mir noch ungelöst gegenüber. Eine besondere freude habe ich einstweilen am Bunde; alle die Berren, die noch vor sechs Monaten meine Abberufung als Er-

fordernik der deutschen Einheit verlangten, zittern jest bei dem Bedanken, mich bier zu verlieren." \* \* winkt als Schreckbild 48er Reminiscenz, und fie find wie ein Caubenschlag, der den Marder merkt, so verängstigt von Demofratie, Barritaden, Parlament und \* \*. - \* \* finkt mir gerührt in die Urme und sagt mit frampfhaftem Bandedruck: "wir werden wieder auf ein feld gedrängt werden." Der franzose natürlich, aber selbst der Englander nieht uns für Brandstifter an, und der Ausse fürchtet, daß der Kaiser an unserm Beispiel in seinen Reformplanen irre werden wurde. Ich sage allen natürlich: "Nur ruhig Blut, die Sache wird sich schon machen," und habe ich die Genugthuung, daß sie antworten: "Ja, wenn Sie bier blieben, da batten wir eine Barantie, aber \* \* !" Wenn dem nicht die Ohren in diesen Cagen frankfurtisch klingen, so hat er kein Crommelfell. Er ist hier in acht Tagen aus einem achtbaren liberal Conservativen in der Einbildung seiner eventuellen Collegen zu einem brand. roth getigerten Belfershelfer von Kinkel und d'Ester degradirt. Der Bamberger Diplomat spricht von einer continentalen Ussecuranz gegen preußische Brandstiftung. Dreikaiserbundniß gegen uns und neues Olmut mit "thatsächlichen Operationen". Kurz, es fängt an, weniger langweilig in der politischen Welt zu werden. Meine Kinder rufen: "Dietsch kommt"; in der freude, daß ich einen Schönhauser Diener dieses Namens habe, und es scheint, daß die Unkunft dieses Dietsch und des Cometen in der Chat nicht ohne Vorbedeutung war. Lebe wohl, mein sehr Beliebtes, und gruße Osfar; er soll nur die Ohren nicht hängen lassen, es ist doch alles Kaff.

## An dieselbe.

frankfurt, 10. Dezember 1858.

Tohanna wird Dir geschrieben haben, wie wir Kindertrankheiten durchmachten, und mir steckt seit Wochen Erfältung und Magenkatarrh im Leibe; ich weiß nicht, ob viel oder wenig schlafen, Diat oder Unmäßigkeit, Stubenfiken oder Jagd mir helfen oder schaden; ich wechsele mit alledem aus Gesundheitsrücksichten ab. Ueber meine Dersekung oder Entlassung ist wieder alles still; eine Zeit lang schien mir Detersburg ziemlich ficher, und ich hatte mich mit dem Gedanken so vertraut gemacht, daß ich eigentlich Enttäuschung fühlte, als es hieß, daß ich hier bleiben würde. Es wird hier wohl schlechtes Wetter, politisches, geben, welches ich recht gern im Barenpelz bei Caviar und Elennjagd abwarte. — Unser neues Cabinet wird vom Auslande noch immer mit Miktrauen betrachtet, nur Besterreich wirft ihm mit schlauer Berechnung den Köder seines Cobes bin, während \*\* unter der Hand vor uns warnt, dasselbe thun gewiß seine Collegen an allen Böfen. Die Kate läkt das Mausen nicht. Endlich werden die Minister doch farbe zeigen mussen; das Schimpfen auf die Kreuzzeitung thut's auf die Dauer nicht. Ich werde im Winter schwerlich nach Berlin kommen, sehr schön wäre es, wenn Ihr uns hier besuchen wolltet, ehe ich an der Newa "kalt gestellt" werde. —



herr von Schleinitz nahm herrn von Bismarck wegen seiner Sympathien für Frankreich und Italien von Frankfurt sort und versetzte ihn nach Petersburg. Im Januar 1859 erhielt herr von Bismarck diese Ernennung.

# An seine Gemahlin.

Petersburg, 1859.

Sis halb 4 habe ich heut früh geschrieben, da ging die Sonne auf und ich zu Bett, und heut wieder vor 9 bis jett in der Cinte; in 1/2 Stunde geht's Schiff; \*\* segelt hinter mir. Ich habe 3 Cage hintereinander nach Zarstoes Selo müssen, kostet immer den ganzen Cag; beim Kaiser aß ich neulich in den Kleidern von vier verschiedenen Ceuten, weil ich nicht auf frack gesaßt war, ich sah sehr sonderbar aus. Man ist hier sehr gut für mich, in Berlin aber intriguirt Gesterreich und alle lieben Bundesgenossen, um mich hier wegzubringen, und ich bin doch so artig. Wie Gott will, ich wohne eben so gern auf dem Cande.

2

# An den preußischen Minister des Auswärtigen, Freiherrn v. Schleinit.

Petersburg, 12. Mai 1859.

us den acht Jahren meiner Frankfurter Umtsführung habe ich als Ergebniß meiner Erfahrungen die Ueberzeugung mitgenommen, daß die dermaligen Bundeseinrichtungen für Preußen eine drückende, in kritischen Zeiten eine lebensgefährliche fessel bilden, ohne uns dafür diesselben Aequivalente zu gewähren, welche Gesterreich, bei einem ungleich größeren Maaße eigener freier Bewegung, aus ihnen zieht. Beide Großmächte werden von den fürsten und Regierungen der kleineren Staaten nicht mit gleichem Maaße gemessen. Die Auslegung des Zweckes und der Gesetze des Bundes modisscirt sich nach den Bedürfnissen der österreichischen Politik. Ich darf mich Ew. 2c.

Sachkenntniß gegenüber der Beweisführung durch detaillirtes Eingehen auf die Geschichte der Bundespolitik seit 1850 enthalten und beschränke mich auf die Nennung der Rubriten von der Wiederherstellung des Bundestages, der deutschen flottenfrage, der Zollstreitigkeiten, der Handels. Drek- und Verfassungsgesetzgebung, der Bundesfestungen Rastatt und Mainz, der Neuenburger und der orientalischen frage. Stets haben wir uns derfelben compacten Majorität, demselben Unspruch auf Preußens Nachgiebig. keit gegenüber befunden. In der orientalischen frage erwies sich die Schwerkraft Gesterreichs der unserigen so überlegen, daß selbst die Uebereinstimmung der Wünsche und Meigungen der Bundesregierungen mit den Bestrebungen Oreukens ihr nur einen weichenden Damm entaegenzuseken vermochte. fast ausnahmslos haben uns damals unsere Bundesgenossen zu verstehen gegeben oder selbst offen erklärt, daß sie außer Stande wären, uns den Bund zu halten, wenn Defterreich seinen eigenen Weg gehe, obschon es unzweifelhaft ist, daß das Bundesrecht und die wahren deutschen Interessen unserer friedlichen Politik zur Seite ständen; dies war wenigstens damals die Unficht fast aller Bundesfürsten. Würden diese den Bedürfnissen oder selbst der Sicherheit Preukens jemals in ähnlicher Weise die eigenen Neigungen und Interessen jum Opfer bringen? Gewiß nicht, denn ihre Unbanglichkeit an Besterreich beruht überwiegend auf falschen Interessen, welche beiden das Zusammenhalten gegen Preufen, das Niederhalten jeder fortentwickelung des Einflusses und der Macht Preußens als dauernde Grundlage ihrer gemeinschaftlichen Politik vorschreiben. Ausbildung des Bundesverhältnisse mit österreichischer Spitze ist das natürliche Ziel der Politik der deutschen fürsten und ihrer Minister; sie kann in ihrem Sinne nur auf Kosten Preufens erfolgen und ift nothwendig nur gegen Preußen gerichtet, so lange Preußen sich nicht auf die nühliche Aufgabe beschränken will, für seine gleichberechtigten Bundesgenossen die Assecuranz gegen zu weitgehendes Uebergewicht Gesterreichs zu leisten und das Mißverhältniß seiner Psichten zu seinen Rechten im Bunde, ergeben in die Wünsche der Majorität, mit nie ermüdender Gefälligkeit zu tragen. Diese Tendenz der mittelstaatlichen Politik wird mit der Stetigkeit der Magnetnadel nach jeder vorübergehenden Schwankung wieder hervortreten, weil sie kein willkürliches Product einzelner Umstände oder Personen darstellt, sondern ein natürliches und nothwendiges Ergebniß der Bundesverhältnisse sür die kleineren Staaten bildet. Wir haben kein Mittel, uns mit ihr innerhalb der gegebenen Bundesverträge dauernd und befriedigend abzusinden.

Seitdem unsere Bundesgenoffen vor neun Jahren unter der Ceitung Gesterreichs begonnen haben, aus dem bis dabin unbeachteten Ursenal der Bundesarundaesete die Principien ans Cageslicht zu fördern, welche ihrem Systeme Vorschub leisten können, seitdem die Bestimmungen, welche nur eine Deutung im Sinne ihrer Stifter haben konnten, soweit fie von dem Einverständnisse Preugens und Befterreichs getragen werden, einseitig zur Bevormundung preußischer Politif auszubeuten versucht wurden, haben wir unausgesetzt das Drückende der Lage empfinden muffen, in welche wir durch die Bundesverhältnisse und ihre schließliche historische Entwickelung versetzt worden find. Wir mußten uns aber fagen, daß in rubigen und regelmäßigen Zeiten wir das Uebel durch geschickte Behandlung wohl in seinen folgen abzuschwächen, aber nichts zu seiner Heilung zu thun vermochten; in gefahrvollen Zeiten, wie es die jetzigen sind, ist es zu natürlich, daß die andere Seite, welche fich im Besitz aller Vortheile der Bundeseinrichtungen befindet, gern zugiebt, daß manches Ungehörige geschehen sei, aber im "allgemeinen Interesse" den Zeitpunkt für durchaus ungeeignet erklärt, um vergangene Dinge und "innere" Streitigkeiten zur Sprache zu bringen. Für uns aber kehrt eine Gelegenheit, wenn wir die jetzige unbenutzt lassen, vielleicht nicht so bald wieder, und wir sind später von neuem auf die Resignation beschränkt, daß sich in regelmäßigen Zeiten nichts an der Sache ändern läßt.

Seine Königliche Hoheit der Pring-Regent haben eine Baltung angenommen, welche den ungetheilten Beifall aller derer hat, denen ein Urtheil über preukische Politik beiwohnen kann und die sich dasselbe nicht durch Parteileidenschaften getrübt haben. In dieser Haltung sucht ein Cheil unserer Bundesgenossen durch unbesonnene und fanatische Bestrebungen uns irre zu machen. Wenn die Staatsmänner von Bamberg so leichtfertig bereit sind, dem ersten Unstoß des Kriegsgeschreies der urtheilslosen und veränderlichen Cagesmeinung zu folgen, so geschieht das vielleicht nicht ganz ohne tröstende Hintergedanken an die Ceichtigkeit, mit der ein kleiner Staat im fall der Noth die farbe wechseln kann. Wenn sie sich dabei aber der Bundeseinrichtungen bedienen wollen, um eine Macht wie Dreußen ins feuer zu schicken; wenn uns zugemuthet wird, But und Blut für die politische Weisheit und den Chatendurft von Regierungen einzuseten, denen unser Schutz unentbehrlich zum Eristiren ist; wenn diese Staaten uns den leitenden Impuls geben wollen, und wenn sie als Mittel dazu bundesrechtliche Cheorien in Aussicht nehmen, mit deren Anerkennung alle Autonomie preukischer Politik aufhören würde — dann dürfte es meines Erachtens an der Zeit sein, uns zu erinnern, daß die führer, welche uns zumuthen, ihnen zu folgen, anderen Interessen dienen, als preußischen, und daß sie die Sache Deutschlands, welche sie im Munde führen, so verstehen, daß sie nicht zugleich die Sache Preußens sein kann, wenn wir uns nicht aufgeben wollen.

Ich gehe vielleicht zu weit, wenn ich die Unsicht äußere, daß wir jeden rechtmäßigen Unlag, welchen unsere Bundesgenoffen uns bieten, ergreifen follten, um zu derjenigen Repision unserer gegenseitigen Beziehungen zu gelangen, deren Preugen bedarf, um in geregelten Beziehungen zu den kleineren deutschen Staaten dauernd leben zu können. Ich glaube, wir sollten den Handschuh bereitwillig aufnehmen und kein Unglück, sondern einen fortschritt der Krisis zur Besserung darin sehen, wenn eine Majorität in frankfurt einen Beschluß faßt, in welchem wir eine Ueberschreitung der Competenz, eine willkürliche Aenderung des Bundeszweckes, einen Bruch der Bundes. perträge finden. Je unzweideutiger die Perlekung zu Tage tritt, desto besser. In Gesterreich, Frankreich, Rugland finden wir die Bedingungen nicht leicht wieder so günstig, um uns eine Verbesserung unserer Lage Deutschland zu gestatten, und unsere Bundesgenossen sind auf dem besten Wege, uns volltommen gerechten Unlak dafür zu bieten, auch ohne daß wir ihrem Uebermuthe nachhelfen. Sogar die Kreuzzeitung wird, wie ich aus der Sonntagsnummer ersehe, stutig bei dem Gedanken, daß eine frankfurter Majorität ohne Weiteres über die preußische Urmee disponiren könnte. Nicht blos an diesem Blatte habe ich bisher mit Besorgnif die Wahrnehmung gemacht, welche Alleinherrschaft sich Gesterreich in der deutschen Presse durch das geschickt angelegte Netz seiner Beeinflussung geschaffen hat, und wie es diese Waffe zu handhaben weiß. Ohne dieselbe ware die sogenannte öffentliche Meinung schwerlich zu dieser Höhe montirt worden; ich sage die sogenannte, denn das wirkliche Gros der Bevölkerung ist niemals für den Krieg gestimmt, wenn nicht die thatsächlichen Leiden schwerer Bedrückung es

gereizt haben. Es ist so weit gekommen, daß kaum noch unter dem Mantel allgemeiner deutscher Gesimnung ein preußisches Blatt sich zu preußischem Patriotismus zu bekennen wagt. Die allgemeine Piepmeierei spielt dabei eine große Rolle, nicht minder die Zwanziger, die Oesterreich zu diesem Zwecke niemals sehlen. Die meisten Correspondenten schreiben für ihren Lebensunterhalt, die meisten Blätter haben die Rentabilität zu ihrem Hauptzweck, und an einigen unserer und anderer Blätter vermag ein ersahrener Leser leicht zu erkennen, ob sie eine Subvention Oesterreichs wiederum erhalten haben, sie bald erwarten, oder sie durch drohende Winke herbeissühren wollen.

Ich glaube, daß wir einen erheblichen Umschlag in die Stimmung bringen könnten, wenn wir gegen die Ueberhebungen unserer deutschen Bundesgenossen die Saite selbstständiger preußischer Politik in der Presse anschlügen. Dielleicht geschehen in Frankfurt Dinge, welche uns den vollsten Unlaß dazu bieten.

In diesen Eventualitäten kann sich die Weisheit unserer militärischen Vorsichtsmaßregeln noch nach anderen Aichtungen hin bethätigen und unserer Haltung Nachdruck geben. Dann wird das preußische Selbstgefühl einen ebenso lauten und vielleicht folgenreicheren Con geben, als das bundestägliche. Das Wort "deutsch" für "preußisch" möchte ich gern erst dann auf unsere Jahne geschrieben sehen, wenn wir enger und zweckmäßiger mit unseren übrigen Landsleuten verbunden wären als bisher; es verliert von seinem Zauber, wenn man es schon jeht, in Unwendung auf den bundestäglichen Nerus, abnüht.

Ich fürchte, daß Ew. . . . mir bei diesem brieflichen Streifzug in das Gebiet meiner früheren Chätigkeit ein ne sutor ultra crepidam im Geiste zurufen, aber ich habe auch nicht gemeint, einen amtlichen Vortrag zu halten,

sondern nur das Zeugniß eines Sachverständigen wider den Bund ablegen wollen. Ich sehe in unserem Bundesverhältniß ein Gebrechen Preußens, welches wir früher oder später serro et igni werden heilen müssen, wenn wir nicht bei Zeiten in günstiger Jahreszeit eine Kur dagegen vornehmen. Wenn heute lediglich der Bund aufgehoben würde, ohne daß man etwas Underes an seine Stelle setze, so glaube ich, daß schon auf Grund dieser negativen Errungenschaft sich bald bessere und natürlichere Beziehungen Preußens zu seinen deutschen Nachbarn ausbilden würden, als die bisherigen.



Der italienische Staatsmann Cavour hatte im Juli 1858 mit Napoleon die berühmte Zusammenkunft im Badeorte Plombières, wo die Pläne hinsichtlich Italiens sestgestellt wurden. In der Presse der beiden Staaten wurde viel von der "Berechtigung der Nationalitäten" und von der "Revission der Derträge" gesprochen. Gesterreich verstand diese Sprache und rüstete sich zum Krieg. Seine Cruppen gingen am 29. Upril siber den Cicino und damit war der Krieg eröffnet. In Petersburg sah man es als eine Strase sir die Creulosisseit Gesterreichs an, wenn es jest dem französisch-sardinischen Bündniß allein gegensberstand, und besorzte nur, daß Preußen sich zu einer bewassneten Hilfsleistung sir Gesterreich fortreißen lassen könnte. Diese Besorzniß wurde von dem preußischen Gesandten in Petersburg getheilt, wenn auch aus anderen Gründen.

Die Stunde der Befreiung Dentschlands schien gekommen, aber die Kurzsichtigkeit der öffentlichen Meinung und der Irrthum einzelner Politiker wollten, daß Preußen für Gesterreich kampfe.

Preußen kam nicht dazu. Nach Ausbruch des Krieges erließ der Pring-Regent den Befehl zur Mobilifirung der Armee und beantragte am 25. Juni die Mobilmachung der zwei süddeutschen Armeecorps, am 4. Juli auch die der sächsischen und hannöverschen Corps, verlangte aber für Preußen den Oberbesehl über

die ganze deutsche Streitmacht und die unbeschränkte Verfügung über dieselbe. Während hiersiber vom Bund verhandelt wurde und Oesterreich den Gegenantrag stellte, wonach zwar der Oberbesehl dem Prinzen von Preußen übertragen werden, dieser aber denselben nicht in selbständiger Weise, sondern als ein von den Instructionen und Besehlen des Bundestages, in welchem Oesterreich das Wort führte, somit als ein von Oesterreich abhängiger General führen sollte, wurden am 11. Juli in Villafranca die Friedenspräliminarien abgeschlossen. So heftig war die Eisersucht Oesterreichs auf Preußen, daß es lieber die Lombardei abtreten, als Preußen die selbständige Sührung der Bundesarmee überlassen wollte.

2

# An einen preußischen Diplomaten.

Petersburg, 1. Juli 1859.

Ch danke Ihnen für Ihren Brief und hoffe, daß Sie diesen ersten nicht den letzten sein lassen; in meiner Theilnahme nehmen die frankfurter Verhältnisse noch immer, nächst dem Drange der Begenwart, die erste Stelle ein, und ich bin erkenntlich für jede Nachricht von dort. Unsere Politif finde ich bis jest correct; aber ich blicke doch mit Sorge in die Zukunft; wir haben zu früh und zu ftark gerüftet und die Schwere der Caft, die wir uns aufgebürdet, zieht uns die schiefe Ebene hinab. Man wird zulett losschlagen, um die Candwehr zu beschäftigen, weil man sich genirt, sie einfach wieder nach Hause zu schicken. Wir werden dann nicht einmal Gesterreichs Reserve. sondern wir opfern uns geradeswegs für Besterreich, wir nehmen ihm den Krieg ab. Mit dem ersten Schuß am Rhein wird der deutsche Krieg die Hauptsache, weil er Paris bedroht. Oesterreich bekommt Luft, und wird es seine freiheit benuten, um uns zu einer glänzenden Rolle zu verhelfen? wird es nicht vielmehr dabin streben, uns das Maß und die Richtung unserer Erfolge so zuzuschneiden, wie es dem specifisch . österreichischen Interesse entspricht? und wenn es uns schlecht geht, so werden die Bundesstaaten von uns abfallen, wie welke Pflaumen im Winde, und jeder, deffen Residenz frangofische Einquartirung bekommt, wird fich landespäterlich auf das flok eines neuen Rheinbundes retten. Dielleicht gelingt es, eine gemeinschaftliche Haltung der drei neutralen Grofmächte zu combiniren; wir find nur schon zu kostspielig gerüftet, um ebenso geduldig wie England und Aukland des Erfolges warten zu können, und unsere Vermittelung wird schwerlich die Cirkelquadratur einer für frankreich und Desterreich annehmlichen friedensbasis zu Cage fördern können. Wien ist die Stimmung angeblich sehr bitter gegen die eigene Regierung und soll schon demonstrativ bis zum Auspfeifen der Nationalhymne geworden sein. Bei uns ist die Begeisterung für den Krieg anscheinend auch nur mäßig, und es wird schwer sein, dem Dolke zu beweisen, daß der Krieg und seine Uebel unvermeidliche Nothwendigkeit ift. Der Beweis ist zu künstlich für das Verständniß des Candwehrmannes.



## An feine Gemahlin.

Petersburg, 2. Juli 1859.

or einer halben Stunde hat mich ein Courier mit Krieg und frieden geweckt. — Unsere Politik gleitet mehr und mehr in das österreichische Kielwasser hinein, und haben wir erst einen Schuß am Ahein abgeseuert, so ist es mit dem italienisch-österreichischen Kriege vorbei und statt dessen tritt ein preußisch-französischer auf die Bühne,

in welchem Oesterreich, nachdem wir die Cast von seinen Schultern genommen haben, uns so viel beisteht oder nicht beisteht, als seine eigenen Interessen es mit sich bringen. Daß wir eine sehr glänzende Siegerrolle spielen, wird es gewiß nicht zugeben.

Wie Gott will! Es ist hier Alles doch nur eine Zeitfrage, Völker und Menschen, Chorheit und Weisheit, Krieg und frieden, sie kommen und gehen wie Wasserwogen, und das Meer bleibt. Es ist ja nichts auf dieser Erde, als Heuchelei und Gaukelei, und ob nun das sieber oder die Kartätsche diese Maske vom fleisch abreist, fallen muß sie doch über kurz oder lang, und dann wird zwischen einem Preußen und einem Oesterreicher, wenn sie gleich groß sind, doch eine Lehnlichkeit eintreten, die das Unterscheiden schwierig macht; auch die Dummen und die Klugen sehen, reinlich stelettirt, ziemlich einer wie der andere aus; den specifischen Patriotismus wird man allerdings mit dieser Betrachtung los, aber es wäre auch jest zum Verzweiseln, wenn wir auf den mit unserer Seligkeit angewiesen wären.

7

## An einen preußischen Diplomaten.

Hohendorf, 3. februar [860.

... Ich höre immer noch mit Vergnügen und mit einem Unstug von Heimweh alle Nachrichten über frankfurter Zustände und Personen, und beim Zeitungslesen beställt mich oft der Crieb, kampflustig in die Sitzungen zu eilen. Der Zug mit der Kriegsverfassung war vortrefslich, nur weiter so offen und dreist mit unseren Unsprüchen herausgetreten, sie sind zu berechtigt, um nicht schließlich, wenn auch langsam, sich Unerkennung zu verschaffen, und die von des Abeinbunds und der Bundesacte Gnaden

souveränen Kleinstaaten können ihren Particularismus auf die Dauer gegen den Strom der Zeit nicht halten. Es kann, wie meine Genesung, Stillstand und Rückschritt gelegentlich durchmachen, aber im Ganzen rückt es vorwärts, sobald wir muthig wollen und uns unseres Wollens nicht mehr schämen, sondern im Bunde, in der Presse und vor Allem in unseren Kammern offen darlegen, was wir in Deutschland vorstellen wollen und was der Bund bisher für Preußen gewesen ist: ein Alp und eine Schlinge um unseren Hals mit dem Ende in seindlichen Händen, die nur auf Gelegenheit zum Zuschnüren warten . . . Doch genug Politik.

Ich hoffe bald reisefertig zu sein, bin's vielleicht schon, meine frau und die Uerzte drängen mich nach Süden, Heidelberg oder Schweiz; ich dränge nach Petersburg, um endlich im eigenen Hause in Ruhe zu wohnen . . .

7

## An feine Gemahlin.

Petersburg, 16. Juni 1860.

... Uns geht es vor der Hand ziemlich gut, und mir besonders besser als in Deutschland, unberusen! Die Ruhe und Annehmlichkeit des häuslichen Cebens thun das ihre. 24 Grad im Schatten, aber immer kühle Nächte. Die Geschäfte gehen, Dank einem so liebenswürdigen Minister wie Gortschakoss, ohne Lerger, kurz cela va bien, pourvu que cela dure. Unsere Beziehungen mit hier sind ausgezeichnet, was auch die Zeitungen fabeln mögen.

Die Augsburger & Co. haben noch immer Angst, ich möchte Minister werden, und meinen dies durch Schimpfen über mich und meine französisch-russischen Gesinnungen zu hintertreiben. Diel Ehre, von den feinden Preußens gefürchtet zu werden. Uebrigens sind meine politischen Ciebhabereien im frühjahr bei Hof und Minister so genau gesiebt worden, daß man klar weiß, was daran ist, und wie ich gerade im nationalen Aufschwung Abwehr und Kraft zu sinden glaubte. Wenn ich einem Teusel verschrieben bin, so ist es ein teutonischer und kein gallischer. . . 's Tügenfahrik könnte mich viel wirksamer auf anderen Gebieten angreisen, als auf dem des Bonapartismus, wenn sie an unserem Hose, wie bei den Augsburgern, Eindruck machen will . . .



## Adreffat ungenannt.

Petersburg, 22. August 1860.

. . . Der beimischen Politik bin ich ganz entrückt, da ich außer Zeitungen fast nur amtliche Nachrichten erhalte, die den Untergrund der Dinge nicht bloklegen. Nach ihnen haben wir in Ceplit nichts Definitives versprochen, sondern unsere Leistungen für Gesterreich davon abhängig gemacht, daß letteres sein Wohlwollen für uns auf dem Gebiet deutscher Politik zunächst praktisch bewähre; nach. dem dies geschehen, werde es auf unsere Dankbarkeit Damit ware ich fehr zufrieden; eine rechnen können. Hand wäscht die andere, und sehen wir die Wiener Seife nur erst schäumen, so werden wir gerne die Wäsche erwidern. Indirecte Nachrichten, die von anderen Höfen hierber gelangen, lauten allerdings anders. Wenn sie richtig sind, so hätten wir zwar keinen schriftlichen Garantievertrag geschlossen, uns aber doch vermöge mündlichen Wortes gebunden, Gesterreich unter allen Umständen dann beizustehen, wenn es von frankreich in Italien angegriffen werde; sehe Gesterreich sich zum Ungriff genöthigt, so sei unsere Einwilligung erforderlich, wenn unser Beiftand erwartet werden soll. Die Version klingt unverfänglicher, als sie in der Chat sein wurde. hat Gesterreich die Sicherheit, daß wir für Denedig eintreten werden, so wird es den Ungriff frankreichs zu provociren wissen, wie denn schon jest behauptet wird, daß Besterreich seit Teplit in Italien dreist und herausfordernd auftrete. Seit der Baribaldischen Expedition geht die Wiener Politik dahin, es in Italien so schlimm wie möglich werden zu lassen, damit dann, wenn Napoleon selbst nothig finden werde, sich gegen die italienische Revolution zu wehren, allseitig eingeschritten und der frühere Zustand annähernd hergestellt werde. Diese Rechnung mit und auf Napoleon kann sehr trügen; wie es scheint, hat man sie deshalb seit Teplik aufgegeben und hofft auch gegen Napoleon zum Ziel zu gelangen. Die unruhige, gereizte Leidenschaftlichkeit der öfterreichischen Politik bringt auf beiden Wegen den frieden in Gefahr. — Was wird die Kammer zu Teplik, was zur Armeereorganisation sagen! In lekterer werden natürlich alle Vernünftigen zur Regierung stehen. Der Eindruck der auswärtigen Politik wird sich aber erst berechnen lassen, wenn man genauer weiß, was Ceplit bedeutet. Ein wohlunterrichteter, aber ziemlich bonapartistischer Correspondent schreibt mir aus Berlin: "Wir find in Teplit mit Wiener Gemüthlichkeit glänzend über den Cöffel barbiert, für nichts, nicht einmal ein Cinsengericht, verkauft. Gott gebe, daß er irrt!" - Bei Gelegenheit von Bonapartisten fällt mir ein, daß gelegentliche Undeutungen hierher gelangen, als würde von der Presse -Nationalzeitung, Magdeburger, Ostpreußische Zeitung und dergleichen — ein systematischer Verleumdungsfeldzug gegen meine Person geführt. Ich sollte russisch-französische Zumuthungen wegen einer Abtretung der Rheinlande gegen Arrondirung im Innern offen unterstützt haben, ein zweiter Borries sein und dergleichen. Ich zahle demjenigen

1000 friedrichsd'or baar, der mir nachweisen kann, daß deraleichen russisch-französische Unerbietungen jemals von irgend jemand zu meiner Kenntniß gebracht seien. habe in der ganzen Zeit meines deutschen Aufenthaltes nie etwas anderes gerathen, als uns auf die eigene und die im fall des Krieges von uns aufzubietende nationale Kraft Deutschlands zu verlassen. Dieses einfältige federvieh der deutschen Presse merkt gar nicht, daß es gegen das bessere Theil seiner eigenen Bestrebungen arbeitet. wenn es mich angreift. Als Quelle dieser Angriffe wird mir der Coburger Hof und ein Literat bezeichnet, der persönliche Rancune gegen mich bat. Wenn ich ein öfterreichischer Staatsmann oder ein deutscher fürst und öfterreichischer Reactionär, wie der Herzog von Meiningen wäre, so würde unsere Kreuzzeitung mich so gut in Schutz aenommen haben, wie letteren; die Lügenhaftigfeit jener Verdächtigungen ift keinem unserer politischen freunde unbekannt. Da ich aber nur ein alter Parteigenosse bin, der obenein das Unglück hat, über manche ihm genau bekannte Dinge eigene Unsichten zu haben, so läkt man mich nach Herzenslust begeifern, und ich erfahre von der ganzen Sache hauptfächlich durch die officiöse Vertheidigung der Elberfelder Zeitung, die man mir einsendet. Es geht nichts über Keherrichter im eigenen Cager, und unter freunden, die lange aus einem Copfe gegessen haben, ist man ungerechter, als gegen feinde. Mir ist's recht, man soll sich nicht auf Menschen verlassen, und ich bin dankbar für jeden Zug, der mich nach innen zieht! -



Im Sommer 1861 hatte Bismarck in Baden-Baden eine Unterredung mit dem König. Beauftragt, seine Gedanken über die Aufgaben der preußischen Politik zu Papier zu bringen, überreichte er bald darauf dem König eine Denkschrift, über deren Inhalt nichts Authentisches vorliegt. Es wird vermuthet, daß der Brief, welchen Bismarck am 18. September 1861 von Stolpmünde aus über die richtige Politik der conservativen Partei und über die deutsche Frage schrieb, den Inhalt jener Denkschrift in seinen wesentlichen Tügen wiedergab. Man hatte ihm das conservative Programm des "preußischen Dolksvereins" zugeschickt, das aus dem Stil der negativen Fassung nicht hinauskam und die Solidarität der conservativen Interessen aller Länder einseitig betonte.

## Adressat ungenannt.

Stolpmunde, 18. September 1861.

In Betreff des conservativen Orogramms unterschreibe ich Ihre Ausstellungen vollständig. Die durchgebends negative fassung der aufgestellten Sätze hätte von Bause aus vermieden werden sollen. Mit der bloken matten Defensive kann eine politische Partei nicht bestehen, viel weniger erobern, Terrain und Anhänger. — Den Schmut der deutschen Republik behauptet jede Partei zu verabscheuen, und die für jetzt praktisch zur frage kommenden Gegner sind auch ehrlich bemüht, ihn nicht zu wollen, namentlich den Schmutz nicht. Eine so weit über das Bedürfniß des Momentes hinausgreifende Redeform sagt entweder gar nichts, oder verhüllt, was man nicht sagen will. Ich selbst bin zweifelhaft, ob der Verfasser des Programms nicht in der Chat auf dem reinen Würzburger Standpunkte steht. Wir haben unter unseren besten freunden so viele Doctrinäre, welche von Preußen die gang gleiche Verpflichtung zum Rechtsschutze in Betreff fremder fürsten und Cander, wie in Betreff der eigenen Unterthanen verlangen. Dieses System der Solidarität der

conservativen Interessen aller Länder ist eine gefährliche fiction, so lange nicht die vollste, ehrlichste Begenseitigkeit in aller Herren Länder obwaltet. Isolirt von Oreuken durchgeführt, wird es zur Donquiroterie, welche unseren König und seine Regierung nur abschwächt für die Durchführung der eigensten Aufgabe, den der Krone Preußen von Gott übertragenen Schutz Preußens gegen Unrecht. von außen oder von innen kommend, zu handhaben. Wir kommen dahin, den gang unhistorischen, gott- und rechtlosen Souveränetätsschwindel der deutschen fürsten, welche unser Bundesverhältnig als Diedestal benuten, von dem herab sie europäische Macht spielen, zum Schookkind der conservativen Partei Preußens zu machen. Unsere Regierung ist obnehin in Oreusen liberal, im Auslande legitimistisch; wir schützen fremde Kronrechte mit mehr Beharrlichkeit als die eigenen, und begeistern uns für die von Napoleon geschaffenen, von Metternich sanctionirten kleinstaatlichen Souveränetäten bis zur Blindheit aegen alle Gefahren, mit denen Preußens und Deutschlands Unabhängigkeit für die Zukunft bedroht ist, so lange der Unsinn der jetigen Bundesverfassung besteht, die nichts ist als ein Creib. und Conservirhaus gefährlicher und revolutionärer Particularbestrebungen. Ich hätte gewünscht, daß in dem Orogramm anstatt des vagen Ausfalles gegen die deutsche Republik offen ausgesprochen wäre, was wir in Deutschland geändert und hergestellt wünschen, sei es durch Unstrebung rechtlich zu Stande zu bringender Uenderungen der Bundesverfassung, sei es auf dem Wege kundbarer Ussociationen nach Unalogie des Zollvereins und des Koburger Militärvertrages. Wir haben die doppelte Aufaabe. Zeuanik abzulegen, daß das Bestehende der Bundesperfassung unser Ideal nicht ist, daß wir die nothwendige Aenderung aber auf rechtmäßigem Wege offen anstreben und über das zur Sicherheit und zum Bedeiben

Aller erforderliche Maß nicht hinausgehen wollen. brauchen eine straffere Consolidation der deutschen Wehrkraft so nöthig, wie das liebe Brot; wir bedürfen einer neuen und bildsamen Einrichtung auf dem Gebiete des Zollwesens und einer Ungahl gemeinsamer Institutionen, um die materiellen Interessen gegen die Nachtheile zu schüten, die aus der unnatürlichen Configuration der deutschen inneren Candesgrenzen erwachsen. Daß wir diese Dinge ehrlich und ernst fördern wollen, darüber sollten wir jeden Zweifel heben. - Ich sehe außerdem nicht ein, warum wir vor der Idee einer Volkspertretung, sei es am Bunde, sei es in einem Zoll- und Vereinsparlament, so zimperlich guruckschrecken. Gine Institution, die in jedem deutschen Staate legitime Geltung hat, die wir Conservative selbst in Preußen nicht entbehren möchten, können wir doch nicht als revolutionär bekämpfen! Auf dem nationalen Bebiete murden bisher fehr mäßige Concessionen immer noch als werthvoll anerkannt werden. Man könnte eine recht conservative Nationalvertretung schaffen und doch felbst bei den Liberalen Dank dafür ernten.

Der Carm des Einpackens stört mich im Schreiben. für den fall, daß Sie noch Gelegenheit haben, mich bei unseren freunden redend einzuführen, lege ich das Concept bei, welches ich Ihnen vorlas; aber mit der Bitte, den Wortlaut vor Oeffentlichkeit zu bewahren, da ich nicht weiß, ob es dem Könige genehm ist, daß dieser auf seinen Befehl slüchtig zu Papier gebrachte Inhalt einer Unterredung mit Sr. Majestät ruchbar wird, nachdem weitere Besprechungen, wie ich höre, daran geknüpft worden sind . . . .

# Adreffat ungenannt.

Berlin, 2. October 1861.

Ach bin in Koblenz und hier nach Kräften für deutsche Politik thätig gewesen, und für die augenblickliche Stimmung nicht ganz ohne Erfolg. Ich schrieb Ihnen etwa am 19. v. M. von Stolpmünde nach Ihrer hiesigen Wohnung und legte in den Brief das Concept des kleinen Aufsates, den ich in Baden dem Könige gegeben hatte. Ich soll diese Arbeit näher ausführen; ist daher der Brief mit der Einlage schließlich, wie ich hosse, in Ihre Hände gelangt, so bitte ich Sie, mir die Einlage nach Reinseld schicken zu wollen, damit ich sie dort weiter verarbeite. Ich habe wahres Heimweh nach meiner Wohnung am Englischen Quai, mit dem beruhigenden Blick auf das Newa-Eis. Um 13. wird man wohl in Königsberg eintressen müssen.

## An feine Schwefter.

Petersburg, 17./5. Jan. 1862.

u schreibst in Deinem Cetzten von indiscreten Reden, die \*\* in Berlin gesührt hat. Cakt hat er nicht und wird er nie haben, für absichtlich seindlich gegen mich halte ich ihn nicht. Es passirt hier auch nichts, was nicht jeder wissen könnte. Wollte ich noch Carriere machen, so wäre es vielleicht gerade gut, wenn recht viel Nachtheiliges von mir gehört würde, dann käme ich wenigstens wieder nach frankfurt, oder wenn ich 8 Jahre lang recht faul wäre und anspruchsvoll, das hilft. für mich ist es damit zu spät, ich sahre deshalb fort, hausbacken meine Schuldigkeit zu thun. Ich bin seit meiner Krankheit geistig so matt geworden, daß mir die Spannkraft für beregte Ver-

hältnisse verloren gegangen ist. Dor drei Jahren hätte ich noch einen brauchbaren Minister abgegeben, jett komme ich mir in Gedanken daran vor wie ein franker Kunstreiter. Einige Jahre muß ich noch im Dienst bleiben, wenn ich's erlebe. In drei Jahren wird Kniephof pachtlos, in vier Schönhausen; bis dahin weiß ich nicht recht. wo ich wohnen sollte, wenn ich den Abschied nähme. Das jetige Revirement der Posten läft mich kalt, ich habe eine abergläubische furcht, einen Wunsch deshalb auszusprechen und ihn später erfahrungsmäßig zu bereuen. Ich würde ohne Kummer und ohne freude nach Paris, Condon gehen, hierbleiben, wie es Gott und Sr. Majestät gefällt, der Kohl wird weder für unsere Politik, noch für mich fetter, wenn das eine oder das andere geschieht. Johanna wünscht sich nach Paris, weil sie glaubt, daß den Kindern das Klima besser wäre. Krankheiten kommen überall, Unglücksfälle auch, mit Gottes Beistand übersteht man sie oder beugt sich in Ergebung Seinem Willen, die Cocalität thut dabei nichts. \*\* gönne ich jeden Posten, er hat das Zeug dazu. Ich wäre undankbar gegen Gott und Menschen, wenn ich behaupten wollte, daß es mir hier schlecht ginge und für Uenderung bestrebt wäre; vor dem Ministerium habe ich geradezu furcht, wie vor kaltem Bade. Ich gehe lieber auf jene vacanten Posten oder nach frankfurt zurück, selbst nach Bern, wo ich recht gern lebte. Soll ich hier fort, so wäre es mir lieb, bald davon zu hören. Um 1./15. februar muß ich mich erklären, ob ich mein haus behalte, muß en cas que si Bauten und Reparaturen bedingen, auch wären theuere Pferde und andere Sachen zu verkaufen, was hier Monate erfordert und Causende verlieren oder behalten macht. Ein Umzug im Winter ist kaum möglich. — Ich lese nach einigen Störungen den Brief über und finde, daß er einen hypochondris schen Eindruck macht; mit Unrecht, ich fühle mich weder

migvergnügt, noch lebenssatt, und habe bei prüfendem Nachdenken keinen unbefriedigten Wunsch entdeckt, als den nach 10 Grad Kälte weniger und etwa fünfzig Disten schon gemacht zu haben, die auf mir hasten. Bescheidene Wünsche. Ich höre, daß man mich im Winter zum Landtag zu erwarten meint. Es fällt mir nicht ein, ohne strikten Besehl des Königs nach Berlin zu kommen, es sei denn im Sommer auf Urlaub. Johanna und die Kinder gehen, wie ich denke, in etwa vier Monaten nach Deutschland ab, ich solge, so Gott will, vier oder sechs Wochen später und kehre ebenso viel früher hierher zurück.



## An seine Gemahlin.

Petersburg, 7. März 1862.

Ion \*\* habe ich neulich einen Brief gehabt, er glaubt für hier bestimmt zu sein, würde aber lieber nach Paris gehen; mir stellt er Condon in Aussicht, und ich habe mich mit dem Gedanken ziemlich vertraut gemacht. Drinzliche Briefe sprachen von \*\* Rücktritt und meiner Nachfolge; ich glaube nicht, daß es die Absicht ist, würde aber ablehnen, wenn's ware. Abgesehen von allen politischen Unzuträglichkeiten, fühle ich mich nicht wohl genug, für so viel Aufregung und Arbeit. Diese Rücksicht macht mich auch bedenklich, wenn man mir Daris anböte; Condon Wenn Klima und Kindergesundheit nicht ist rubiaer. wären, so bliebe ich zweifellos am liebsten bier. Bern ist auch eine fixe Idee von mir; langweilige Orte mit hübscher Gegend sind für alte Leute entsprechend; mir fehlt dort alle Jagd, da ich das Klettern nach Gemsen nicht liebe.

# An diefelbe.

Berlin, 17. Mai 1862.

Insere Zukunft ist noch ebenso unklar wie in Petersburg. Berlin steht mehr im Vordergrund; ich thue nichts dazu und nichts dagegen, trinke mir aber einen Rausch, wenn ich erst meine Beglaubigung nach Paris in der Casche habe. Von Condon ist im Augenblick gar nicht die Rede, es kann sich aber wieder ändern. Heute weihe ich erst Brandenburg ein, sahre dann nach \*\*, bei \*\* zu speisen. Aus den Ministerbesprechungen komme ich den ganzen Tag nicht los und sinde die Herren nicht viel einiger untereinander, als ihre Vorgänger waren.

7

#### An dieselbe.

Berlin, 23. Mai 1862.

pus den Zeitungen hast Du schon ersehen, daß ich nach Daris ernannt bin; ich bin sehr froh darüber, aber der Schatten bleibt im Hintergrund. Ich war schon so gut wie eingefangen für das Ministerium; ich reise, so schnell ich los komme, morgen oder übermorgen, nach Paris. Aber ich kann unsere "unbestimmten" Sachen noch nicht dabin dirigiren, denn ich muß gewärtigen, daß man mich in wenig Monaten oder Wochen wieder herberuft und hier behält. Ich komme porher nicht zu Dir, weil ich erst in Paris Besitz ergreifen will, vielleicht entdeden sie einen andern Ministerpräfidenten, wenn ich ihnen erst aus den Augen bin. Ich gehe auch nicht nach Schönhausen, alles in Sorge, daß man mich noch wieder festhält. Bestern bin ich vier Stunden als Major umbergeritten, wobei ich meine Ernennung für Paris aus dem Sattel erhielt. Die fuchsstute ist hier, und meine freude

und Erholung im Thiergarten; ich nehme sie mit. Die Bären sind gestern nach Frankfurt abgereist. Ich habe alle Hände voll zu thun, um meine Ubreise zu ermöglichen.

2

## An dieselbe.

Berlin, 25. Mai 1862.

ich denke morgen, spätestens Dienstag, nach Paris auf-3ubrechen; ob auf lange, das weiß Gott; vielleicht nur auf Monate oder Wochen. Sie find hier alle verschworen für mein Hierbleiben, und ich will recht dankbar sein, wenn ich im Barten an der Seine erst einen Auhepunkt gewonnen und einen Portier habe, der für einige Tage niemand zu mir läßt. Ich weiß noch nicht, ob ich unsere Sachen überhaupt nach Paris schicken kann, denn es ist möglich, daß ich schon wieder herberufen werde, ehe sie ankommen. Es ist mehr ein fluchtversuch, den ich mache, als ein neuer Wohnsitz, an den ich ziehe. Ich habe sehr fest auftreten muffen, um nur einstweilen hier aus dem Gasthofswarteleben loszukommen. Ich bin zu allem bereit, was Bott schieft, und klage nur, daß ich von Euch getrennt bin, ohne den Termin des Wiedersehens berechnen zu Habe ich Aussicht, bis zum Winter in Paris zu bleiben, so denke ich, daß Du mir bald folgst, und wir richten uns ein, sei es auch auf kurze Zeit. Im Caufe des Juni wird es sich hier entscheiden mussen, ob ich wieder herkomme, vor Ende des Sommers Candtagssitzung, oder länger und lange genug, um Euch überzusiedeln, in Paris Was ich kann, thue ich, daß Du nach D. kommst, wenn es auch für kurze Zeit und ohne Einrichtung wäre, damit Du es gesehen hast. Gestern war grokes Militärdiner, wo ich als Major figurirte, vorher Parade. Die fuchsstute ist meine tägliche freude im Chiergarten, aber für Militär nicht ruhig genug.

2

#### An dieselbe.

Paris, 31. Mai 1862.

ein Bleiben hier ist noch nicht gesichert, ehe das Ministerium nicht für Hohenlohe einen andern Präsidenten hat, und ehe Condon nicht neu besetzt ist. Cebe wohl, grüße herzlich und schreibe.

2

## An dieselbe.

Paris, J. Juni 1862.

eute wurde ich vom Kaiser empfangen und gab meine Briefe ab; er empfing mich freundlich, sieht wohl aus, ist etwas stärker geworden, aber keineswegs dick und gealtert, wie man zu carikiren pflegt. Die Kaiserin ist noch immer eine der schönsten frauen, die ich kenne, trot Petersburg; sie hat sich eher emballirt seit 5 Jahren. Das Ganze war amtlich und feierlich, Abholung im Hofwagen mit Ceremonienmeister, und nächstens werde ich wohl eine Privataudienz haben. Ich sehne mich nach Geschäften, denn ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Ich esse einstweilen im Café. Wie lange es dauert, weiß Gott. In 8 bis 10 Cagen erhalte ich wahrscheinlich eine telegraphische Citation nach Berlin, und dann ist Spiel und Canz vorbei. Wenn meine Gegner wüßten, welche Wohlthat sie mir persönlich durch ihren Sieg erweisen würden,

und wie aufrichtig ich ihn ihnen wünsche! \*\* thäte dann vielleicht aus Bosheit das Seinige, um mich nach Berlin zu bringen. Du kannst nicht mehr Abneigung gegen die Wilhelmstraße haben, als ich selbst, und wenn ich nicht überzeugt bin, daß es sein muß, so gehe ich nicht. Den König unter Krankheitsvorwänden im Stich zu lassen, halte ich für feigheit und Untreue. Soll es nicht sein, so wird Gott die Suchenden schon noch einen Dummen auftreiben lassen, der sich zum Copfdeckel hergiebt; soll es sein, dann voran! wie unsere Kutscher sagten, wenn sie die Leine nahmen. Im nächsten Sommer wohnen wir dann vermuthlich in Schönhausen. Hurero! Ich gehe nun in mein großes himmelsbett, so lang wie breit, als einziges lebendes Wesen im ganzen Stockwerk, ich glaube, auch im Parterre wohnt niemand.

## .

# An feine Schwefter.

Paris, 16. Juni 1862.

Siein Barometerstand ist noch immer auf veränderlich, wie seit Jahr und Tag, und wird auch wohl noch lange so bleiben, mag ich hier oder in Berlin wohnen. Ruhe ist im Grabe, hoffe ich wenigstens. Seit meiner Abreise habe ich über die ministerielle Frage kein Wort aus Berlin von irgend Jemand. \*\* Urlaub ist abgelausen und er tritt nicht wieder ein, das wuste ich vorher. Ende Juni warte ich in Ruhe ab; weiß ich dann noch nicht, was aus mir wird, so werde ich dringlich um Gewisheit bitten, damit ich mich hier einrichten kann. Habe ich Aussicht, bis zum Januar hier zu bleiben, so denke ich Johanna im September zu holen, obschon ein Etablissement auf 4 Monat in eigener Häuslichkeit immer sehr provisorisch ist und unbehaglich.

# An feine Gemahlin.

Luchon, 9. September 1862.

Ton Berlin weiß ich gar nichts, habe seit 14 Cagen de keine Zeitung gelesen, und mein Urlaub ist um. Ich erwarte in Coulouse einen Brief von \*\*, und daß man mich nach Berlin citirt, ohne bestimmte Entscheidung.



## An dieselbe.

Coulouse, 12. September 1862.

ein Urlaub ist um; \*\* schreibt, daß der König den 9. in Carlsruhe ist, nach Deinem Brief erst den 13. Es würde das Beste sein, wenn ich von hier den Urlaub auf weitere — Wochen nach Pommern erbitte, und in Paris die Antwort, sowie die Rücksehr des Königs nach Berlin erwarte, ehe ich reise; denn Gewisheit ist jetzt nöthig, oder ich nehme Knall und fall meinen Abschied. Ich bin in dieser Minute noch nicht im Stande mich zu entschließen, ich will erst etwas spazieren gehen, dabei wird mir wohl einfallen, wie ich es machen muß.



## An diefelbe.

Berlin, den 7. October 1862.

m Kammertisch mit einem Redner, der mir Sottisen sagt, auf der Cribüne vor mir, zwischen einer abgegebenen und einer abzugebenden Erklärung gebe ich Dir Nachricht von meinem Wohlbesinden. Arbeit ist viel, etwas müde, nicht genug Schlaf, aller Anfang ist schwer, mit Gottes Hilse wird es besser werden, es ist ja auch so recht gut, nur das Leben auf dem Präsentirteller ist etwas

unbehaglich. Ich sehe, daß ich verkehrt angefangen habe, hoffentlich nicht als böses Omen. Wenn Roon und die kuchsstute nicht wären, so würde ich mir etwas vereinsamt vorkommen, obwohl ich nie allein bin . . .

7

# An seine Schwester.

Berlin, den 10. October 1862.

felten; mögen Deine Schlachtthaten an Dir gesegnet werden; ich frühstücke seit 3 Tagen daran. Koch Rimpe ist angelangt, und ich esse einsam im Hause, wenn nicht an Sr. M. Tasel. In Paris ging es mir gut, in Eeglingen schoß ich 1 Hirsch, 1 Sau, 4 Schausser, 5 Spießer, 4 St. Damwild und pudelte doch gehörig, wenn auch nicht so viel wie meine Nachbarn. Die Arbeitslast wächst hier aber täglich. Heut von 8 bis 11 Diplomatie, von 11 bis  $2^{1}/_{2}$  verschiedene streitsüchtige Ministerconserenzen, dann bis 4 Vortrag beim König, von  $1/_{4}$  bis  $3/_{4}$  Galopp im Regen bis Hippodrom, um 5 zur Tasel, von 7 bis jest 10 Uhr Arbeit aller Art, aber gesund und guten Schlaf, starken Durst!

7

# An John Cothrop Motlen.

Berlin, April 1863.

wie der Krämer die feigen; denn ich muß nichtsdestoweniger meine Gedanken vermehrt auf diese feigen richten. Selbst in diesem Augenblicke, da ich Ihnen schreibe, sind meine Ohren voll von Politik. Ich bin nämlich verpflichtet, besonders geschmacklose Reden aus dem Munde ungewöhnlich kindischer und aufgeregter Politiker zu hören. Wenn ich daher einen Moment der Auhe habe, so kann ich ihn in der Chat nicht besser verwerthen, als indem ich Ihnen Nachrichten von meinem Besinden gebe. — Ich hätte nie gedacht, daß ich in reiseren Jahren genöthigt sein würde, das unwürdige Geschäft eines parlamentarischen Ministers zu betreiben. Als Gesandter, der ja auch nur Beamter ist, hatte ich doch das Gesühl, ein Gentleman zu sein; als parlamentarischer Minister ist man ein Helot. Ich bin heruntergekommen — und ich weiß nicht wie . . .

Ich sitze wieder im Phrasenhause und höre die Ceute Unsinn reden. Alle diese Herren haben sich mit unseren Derträgen mit Belgien einverstanden erklärt, trotzdem zanken sich zwanzig Redner in der größten Heftigkeit, als ob Jeder dem Anderen den Garaus zu machen gedächte; sie sind nämlich nicht einig über die Gründe, weshalb sie derselben Ansicht sind. Der richtige deutsche Streit um des Kaisers Bart! — querelle d'Allemand! Ihr angelsächsischen Nankees habt eigentlich etwas Aehnliches. Wist Ihr wohl genau, warum Ihr so heftigen Krieg gegen einander führt? Sicher nicht Alle! Sie tödten sich con amore, und das ist ihre Art, Geschäfte zu erledigen. Ihre Schlachten sind blutig, unsere wortreich; diese Schwäßer können Preußen sicher nicht regieren.

Nun herzlich Cebewohl. Ich kann eine so unorthographische Sprache, wie die englische, nicht zu später Nachtzeit schreiben; aber bitte, lassen Sie recht bald wieder von sich hören.

Ihre Handschrift sieht wie Krähenfüße aus, ist aber sehr leserlich. Ist es mit der meinigen ebenso?

gez. v. Bismard.

## An denselben.

Berlin, 25. Mai 1863.

was thust Du, daß Du mir nie eine Zeile schreibst? Ich arbeite wie ein Neger, und Du thust, wer weiß was... Ich kann keine reguläre Correspondenz unterhalten. Es kommt oft vor, daß ich im Cause von füns Tagen nicht eine Stunde für einen Spaziergang erübrigen kann. Du alter sauler Knabe, was hält Dich denn ab, an Deine freunde zu denken. Ich wollte gerade zu Bette gehen, da tras mein Ange das Deinige auf Deinem Porträt und ich verscheuchte den Schlaf, an "Ould Long Seyne" zu erinnern. Warum kommst Du nicht einmal nach Berlin?..

Caß die Politik zum Satan gehen und komme zu mir. Ich schwöre, der Union-Jack soll von meinem Hause wehen, und Unterhaltung und das beste Glas Aheinwein Verdammung auf das Haupt der Rebellen gießen. . .

Dein

Bismarct.

2

Die Chatsache, daß das Ministerium Bismarck nicht bloß die Kammer und das ganze liberale Preußen, sondern auch den größten Cheil des übrigen Deutschlands, und zwar Regierungen und Dolk, gegen sich hatte, ermuthigte Gesterreich, einen diplomatischen Schachzug zu thun, durch welchen Preußens Macht auf lange Jahre hinein lahm gelegt werden sollte. König Wilhelm gebrauchte im Sommer 1863 die Badekur in Gastein. Bismarck befand sich im Juli in Karlsbad; gegen die Mitte des Monats reiste er nach Berlin zurück und von da über Nürnberg nach Salzburg, wo er mit dem König zusammentraf, um ihn nach Gastein zu begleiten. Um 2. August traf Kaiser Franz Joseph in Gastein ein und machte sosort dem König einen Besuch. Er theilte ihm vertraulich mit, daß er entschlossen sie

den Reform. und Einbeitsbestrebungen des deutschen Dolfes durch Einführung einer neuen Bundesverfaffung entgegengufommen und den Entwurf derfelben den deutschen fürften, welche fammtlich auf den 16. Unauft nach frankfurt eingeladen würden, gur Benehmigung vorzulegen. Zugleich übergab er ihm eine Dentidrift, welche über Motive und Biele dieses Projetts naberes enthielt. Der Konia, überrafcht über diefe Eröffnung, versprach, die Sache zu erwägen. Er berieth fich mit Bismarck, und als der Kaifer am andern Dormittag wiederfam und feine Einladung erneuerte, erklärte der König, daß es wohl zwed. magig mare, vor der Jusammentunft der fürften Minifterconferengen gu veranstalten und in diesen den öfterreichischen Entwurf berathen gu laffen, was freilich gur folge batte, daß der fürstencongreß nicht vor October ftattfinden fonnte. Kaifer, die Rathschläge Bismarcks darin erkennend, beschied Nachmittaas diesen zur Audienz, um ihn für seinen Olan zu gewinnen, fand aber den preugischen Minifterprafidenten unbenafam, daher er nach wenigen Minuten die Andieng abbrach. Abends reifte er ab, und eine Stunde darauf überreichte ein faiferlicher flügeladintant dem Konig, welcher geglaubt batte, die von ihm geaufferten Bedenken wurden vom Kaifer in Ermagung gezogen, die officielle, vom 31. Juli datirte Einladung nach frankfurt auf den 16. August. Die Einladungsschreiben an die andern deutschen fürften und Burgermeifter der freien Städte gingen am 4. August von Wien ab. Die Untwort des Konigs Wilhelms lautete abschlägig.

Der der Fürstenversammlung in Frankfurt vorgelegte Entwurf der neuen Bundesverfassung stellte an die Spitze des Bundes ein Directorium von fünf fürsten, in welchem Gesterreich den Dorsitz führte, ließ den Bundestag für die Behandlung der laufenden Geschäfte fortbestehen und wollte der Forderung eines deutschen Parlaments durch eine Dersammlung von Delegirten der Candtage der einzelnen Staaten entsprechen. Dieser Entwurf wurde mit wenigen Modificationen fast einstimmig von den Fürsten angenommen, scheiterte aber vollständig an der entschiedenen Weigerung Preußens. Bismarck verlangte sür Preußen ein Deto gegen jeden Bundeskrieg, welcher zur Der-

theidigung nicht deutschen Gebietes unternommen werden sollte, die volle Gleichberechtigung mit Oesterreich im Vorsitz und in der Leitung der Bundesangelegenheiten und eine Volksvertretung, welche nicht aus Delegationen der Landtage, sondern aus direkten Wahlen nach Maßgabe der Bevölkerung der einzelnen Staaten hervorgehe, und deren Befugnisse jedenfalls ausgedehnter zu bemessen sein würden, als in der österreichischen Reformacte.

2

## An seine Gemahlin.

Carlsbad, 13. Juli 1863.

ch denke, mich morgen Abend nach Schwarzenberg und von da in die staubige Wilhelmstraße zu begeben, zwei Tage dort zu bleiben und entweder in Regensburg, oder in Salzburg wieder zum Könige zu stoßen und mit ihm nach Gastein zu gehen. Wie lange ich dort bleibe, wollen wir sehen. Ich werde mich noch oft nach den stillen Wäldern hier zurücksehnen, Aberg, Esterhazyweg, Hammer, Kehrwiederweg, Aich, und ich wußte immer glücklich alle Bekannte abzustreisen, oder mich bei Begegnungen ins Dickicht zu drücken. Heute habe ich sast den ganzen Tag gearbeitet.

2

## An diefelbe.

Berlin, 17. Juli 1863.

eit vorgestern Abend vegetire ich in unseren öden Räumen, erstickt unter der Lawine von Papieren und Besuchen, die auf mich einstürzten, sobald meine Antunft bekannt wurde. Jest will ich eine halbe Stunde in

den Garten und Dir nur noch dies Lebenszeichen geben. Gestern hatte ich ein russisches Zolldiner, heute ein französisches. Morgen fahre ich über Dresden Prag-Pilsen nach Regensburg zum König zurück und bleibe mit ihm in Gastein.

#### +

#### An diefelbe.

Mürnberg, 19. Juli 1863.

as Reisen bekommt mir vortrefflich, sehr lästig ist es aber auf jeder Station wie ein Japanese angestaunt zu werden; mit dem Incognito und seinen Unnehmlichseiten ist es vorbei, bis ich dermaleinst gleich anderen vor mir verschollen sein werde, und irgend ein anderer den Dorzug hat, Gegenstand allgemeinen Uebelwollens zu sein. Ich wäre recht gern über Wien nach Salzburg gefahren, wo der König morgen ist; ich hätte unsere Hochzeitsreise nochmals durchgelebt; aber politische Bedenken hielten mich ab, die Leute hätten mir Gott weiß welche Pläne angedichtet, wenn ich dort mit \*\* zugleich angesommen wäre. Ich werde R. wohl gelegentlich in Gastein oder Salzburg sehen.

#### 7

## An dieselbe.

Bastein, 28. Juli 1863.

gei diesem Wetter läßt sich leben hier, nur möchte ich gar nichts zu thun haben, immer an den Höhen umberschlendern, mich auf sonnige Bänke setzen, rauchen und die zackigen Schneespitzen durch das Glas ansehen. Gesellschaft ist wenig hier, ich lebe nur mit der Umgebung des Königs in Verkehr, mit der mich Mittag und Chee

täglich zusammenführen; die übrige Zeit reicht zum Arbeiten, Schlasen, Baden, Geben kaum hin. Den alten \*\* habe ich gestern Abend besucht; zugleich mit dem Kaiser, der am 2. erwartet wird, kommt A. A. und wird mir vorklagen, daß das Lügen der kluch dieser Welt sei.

Ich höre eben, daß der König (dem es sehr wohl geht, nur hat er sich am Hacken durchgegangen und muß leider stillsitzen) den feldjäger bis morgen zurückhält, und mit der Post kommt dieser Brief wohl nicht früher, da er durch das Oessnen einen Tag verlieren würde. Ich lasse ihn also liegen.



#### An dieselbe.

Gastein, 2. August 1863.

Könige gemeldet, der sich nach dem Alter und dem Fleise seines Pathen erkundigte. Heute kommt der Kaiser, alles slaggt und bekränzt sich, die Somne scheint, und ich bin noch nicht aus dem Jimmer gewesen, schreibe seit drei Stunden, darum nur herzliche Grüße. Wenn ich nicht über Berlin schreibe, so falle ich der hiesigen Post in die Hände; ich schreibe zwar keine Geheimnisse, aber es ist doch unbehaglich.



# An dieselbe.

Gastein, 12. August 1863.

ir geht es wohl, aber Courierangst in allen Aichtungen. Ich habe vorgestern 7000 fuß hoch zwei Gemsen geschossen, ganz gebraten, trot der Höhe. Um 15. fahren wir von hier nach Sakburg, 16. Stuttgart, 17. Baden. Ich kann wegen der frankfurter Windbeuteleien nicht vom König fort.

7

# In den Gefandten Freiherrn von Werther in Wien.

Bastein, 13. August 1863.

w. 2c. übersende ich anliegend Abschrift eines Promemoria, welches Sr. Majestät dem Könige, unserm allergnädigsten Herrn, von Sr. Majestät dem Kaiser von Gesterreich in Gastein am Cage der Einladung nach frankfurt übergeben worden ist, um die Gründe für diese Einladung und die beabsichtigten Reformvorschläge selbst darzulegen.

Dieses Aftenstück erhält sowohl durch seinen Inhalt, wie durch die Urt der Mittheilung eine so weitgreisende Bedeutung, daß es nicht allein Gegenstand der ernstesten Erwägung werden nußte, sondern auch das Bedürfniß sernerer Anstlärung für uns dringend hervorruft.

Was uns in demselben ganz besonders hat überraschen müssen, ist nämlich die Art, wie die Vorschläge zu einer organischen Resorm der Bundesversassung durch Anschauungen motivirt werden, welche die Grundlage des Bundesverbandes selbst in Frage stellen.

Wir konnten nicht darauf gefaßt sein, die Bundesverträge, deren gewissenhafter Durchführung wir seit sast einem halben Jahrhundert durch materielle Ceistungen und durch den Verzicht auf eine freiere Bewegung unserer eigenen Politik so erhebliche Opfer zu bringen fortsahren, von der Kaiserlichen Regierung als eine werthlose und hinfällige Institution bezeichnet zu sehen. Das Promemoria enthält in dieser Beziehung Deductionen, welche zu

der Auffassung führen, als sehe Gesterreich das bisherige Bundesverhältniß, dessen Zustand als ein "schlechthin chaotischer" bezeichnet wird, schon als gelöst an.

"Man denkt in der Chat" — so heißt es — "nicht zu nachtheilig von diesem Zustande, wenn man sich eingesteht, daß die deutschen Regierungen schon jett nicht mehr in einem sesten gegenseitigen Vertrags-Verhältnisse zusammenstehen, sondern nur noch dis auf Weiteres im Vorgesühle naher Katastrophen neben einander sortleben." Es wird angenommen, daß sich ein fortschreitender Proces der Abwendung von dem bestehenden Bund vollzogen habe; es ist von Resten einer wankend gewordenen Rechtsordnung die Rede, welchen der bloße Wunsch, daß die morschen Wände den nächsten Sturm noch aushalten mögen, die nöthige festigkeit nimmermehr zurückgeben könne, und es wird erklärt, "der Boden der Bundesverträge schwanke unter den füßen dessen, der sich auf ihn stelle".

Wir find für die Mängel der Bundesverfassung niemals blind gewesen; aber wir haben bisher in unseren Reformbestrebungen diejenige freiheit der Bewegung nicht für zulässig erachtet, welche aus der Voraussetzung der Binfälligkeit der Bundesverträge erwachsen wurde, und wir haben es dem Interesse Deutschlands und unserer Bundesgenossen nicht für dienlich gehalten, die Zerftörung der bestehenden Rechtsordnung zu fördern, bevor deren Ersatz durch neue und vollkommenere Schöpfungen sicher gestellt ift. Die Kaiserliche Regierung nimmt an, daß es "fast wie Ironie klingen müßte, wenn man diesen an sich wahren Satz auf die deutschen Bundesverhältnisse anwenden wollte", und sie ist dergestalt von der Zerfahrenheit und Haltlosiakeit der letteren durchdrungen, daß ihr das Rütteln an dem noch vorhandenen Bestande, selbst in dem "freiwillig gewählten Ungenblicke der Krifis und Gefahr" unbedentlich erscheint.

Es hat der Kaiserlichen Regierung nicht entgehen können, daß diese Erklärungen, indem sie als wohlerwogene Unsicht des Bundes-Präsidialhofes den Genossen des deutschen Bundes amtlich eröffnet werden, an sich in Deutschland wie im Auslande die Ueberzeugung mächtig fördern müssen, daß "weder Oesterreich, noch Preußen, noch die übrigen deutschen Staaten sich mit irgend einem Grade von Vertrauen auf den Bund in seinem jezigen Zustande stützen können".

Auf diesem Vertrauen aber beruht wesentlich das Unsehen des Bundes und die Möglichkeit, daß derselbe seinen ursprünglichen Zweck, Deutschland äußere und innere Sicherheit zu gewähren, erreiche.

Wir wissen nicht, welchen Ersat für die "festen gegenseitigen Vertragsverhältnisse", in denen ihrer Unsicht nach die deutschen Regierungen schon jett nicht mehr zusammenstehen, die Kaiserliche Regierung anstrebt. Diese hat keine Verhandlungen mit uns darüber gepflogen, und das vorliegende Promemoria giebt in dieser Beziehung nur unvollkommene Undeutungen. Gelingt es aber nicht, anderweite Einrichtungen berzustellen, welche den Gegenfat der Partifular. und der Besammt-Interessen Deutschlands angemessener als bisher vermitteln, so wird die Erschütterung des Vertrauens auf die Bundesverträge das einzige Ergebniß der Eröffnungen bleiben, welche die Kaiserliche Regierung ihren Bundesgenossen gemacht hat. Jedenfalls entnehmen wir für jetzt aus denselben das Recht und die Pflicht, Klarheit darüber zu verlangen, ob Besterreich und die Staaten, welche auf die motivirte Einladung des Kaiserlichen Hofes an dem Kongresse in frankfurt Cheil nehmen, die vertragsmäßigen Bundespflichten rückhaltlos anerkennen oder nicht. Es ist einleuchtend, daß die Entscheidung hierüber von dem wesentlichsten Einfluß auf die maggebenden Grundlagen unserer Gesammtpolitik sein muß.

Ew. 2c. ersuche ich daher ergebenst, in diesem Sinne mit dem Kaiserlich österreichischen Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu sprechen und von ihm eine offene und entscheidende Erklärung der Kaiserlichen Regierung zu erbitten.

2

## An den Preußischen Gesandten in Wien, Freiherrn von Werther.

Gastein, 14. August 1863.

us meinem Erlaß vom gestrigen Tage, das Promemoria betreffend, mit welchem die Einladung Sr. Maj. des Königs nach frankfurt a. M. motivirt worden war, werden Ew. Excellenz entnehmen, daß es uns zunächst auf die Erledigung von fragen ankommt, ohne deren befriedigende Beantwortung jedem Streben nach Aeform der Bundesverfassung unserer Unsicht nach der Boden sehlen würde. Vorbehaltlich der hierüber zu gewinnenden Unstlärung beehre ich mich, Ew. Excellenz einige Bemerkungen über den Inhalt und die form der uns zugegangenen Erössnungen mitzutheilen.

Nachdem der Kaiser franz Joseph am 2. d. M. hier eingetroffen war, nahm Se. Majestät bei einem am 3. stattsfindenden Besuche bei unserem Allergnädigsten Herrn Gelegenheit zur Besprechung der deutschen Bundesverhältnisse unter Vorlage des Ew. Excellenz mit dem Erlaß vom 13. übersandten Promemoria. Zu demselben gab Se. Majestät der Kaiser die mündlichen Erläuterungen, daß zunächst ein fürstencongreß sich am 16. d. M. in frankfurt a. M. versammele, daß an der Spitze des Bundes ein Directorium von fünf fürsten stehen, daß der Bundestag fortsahren solle, die laufenden Geschäfte zu verhandeln;

daß aber aus sämmtlichen Souveränen des Bundes ein zeitweise zusammentretendes Oberhaus, und aus Delegirten der Landtage der einzelnen Staaten ein mit berathenden Uttributionen versehenes Unterhaus gebildet werden solle.

Bei dieser und zwei an demselben Tage nachfolgenden Unterredungen sprach Se. Majestät der König die entgegenstehenden Bedenken in dem Sinne des anliegenden Promemoria aus und erklärte schließlich bei dem Abschied beider Monarchen, daß ein fürstencongreß mit Ausen für die ganze Angelegenheit der nothwendigen geschäftlichen Vorbereitungen wegen keinesfalls vor dem 1. October eingeleitet werden könne.

Nach dem Inhalt dieser Unterredungen war es für Se. Majestät den König überraschend, kurz nach der Abschiednahme von Sr. Majestät dem Kaiser, am 3. August Abends, durch einen Kaiserlichen flügeladjutanten die officielle, vom 31. Juli datirte Kaiserliche Einladung zum 16. c. nach Frankfurt zu erhalten.

Das Einladungsschreiben ist Ew. Excellenz bekannt, ebenso die darauf am 4. d. M. von unserem Allergnädigsten Herrn an Se. Majestät den Kaiser erlassene amtliche Antwort.

Um dem Kaiserlichen Cabinet Gelegenheit zu geben, seine Entschließungen mit Kenntniß der diesseitigen zu treffen, richtete Se. Majestät noch am 4. ein Telegramm an Se. Majestät den Kaiser, in welchem die Ablehnung der Einladung zum 16. bestimmt ausgesprochen wurde. Dessen ungeachtet sind die österreichischen Einladungen an demselben Tage, und ohne die diesseitige Antwort auf das Kaiserliche Schreiben abzuwarten, unter dem Datum des 31. Juli erlassen worden.

Am 7. d. M. wurde durch einen Kaiserlichen flügeladjutanten Sr. Majestät dem Könige eine erneute Einladung unter Beifügung des abschriftlich anliegenden Promemoria überbracht. Dasselbe enthielt mit Rücksicht darauf, daß Sr. Majestät des Königs Badekur, wenn sie regelmäßig beendet werden solle, Allerhöchst demselben nicht gestatte, am 16. in frankfurt anwesend zu sein, den eventuellen Vorschlag, einen der Königlichen Prinzen in Vollmacht zu dem Congresse zu entsenden. Se. Majestät der König lehnte wiederholt in einem eigenhändigen Schreiben vom 7. c. sowohl das eigene Erscheinen, als die Entsendung eines Königlichen Prinzen ab.

hierauf beschränkt sich der in der Sache stattgehabte Schriftwechsel. Mir scheint es, daß Vorschläge, welche tief in die gemeinsamen Interessen sämmtlicher Bundesstaaten einzuareifen bestimmt sind, wenn sie Erfola haben sollen, nicht von Einer der Bundesregierungen einseitig vorbereitet und in einer für die anderen überraschenden Weise, bis zu dem Stadium schleuniger Beschlufnahme durch die Souveräne selbst gefördert werden können. Ich halte es der Würde des Königs, meines allergnädigsten herrn, nicht entsprechend, sich nach frankfurt zur Entgegennahme von Dorschlägen in Bundesangelegenheiten zu begeben, über welche der Rath Preußens nicht vorher gehört ist und deren volle Tragweite Sr. Majestät erst in frankfurt eröffnet werden soll. Um folche fragen zur persönlichen Entscheidung der Monarchen reif zu machen, war es unerläßlich, sie vorher in diplomatischen Verhandlungen oder Ministerialconferenzen zu erörtern. Ich weiß nicht, auf welche Erfahrungen die Kaiserliche Regierung den in dem zweiten Promemoria enthaltenen Ausspruch stütt, daß der Weg bloker ministerieller Conferenzen sich noch jedesmal als unpraktisch erprobt habe, und daß das schon so oft gescheiterte Erveriment weitaus sehender Berathungen beareiflicher Weise nicht wiederholt werde. Unseres Wissens ist die Bundesreformfrage seit den Dresdener Conferenzen einer derartigen Berathung nicht unterzogen worden. Eine Allerhöchste Meinungserklärung über die beabsichtigten Reformvorschläge zu erbitten, liegt für mich keine Veranlassung vor, so lange uns über den Inhalt und die Cragweite derselben nur allgemeine und unvollkommene Undeutungen zugekommen sind.

Ew. Excellenz werden zu Ihrer eigenen Kenntniß aus dem anliegenden Memoire, in welches der König Allerhöchst Seine eigenen Aeußerungen gegen den Kaiser verzeichnete, und welches am 4. nach Wien geschickt wurde, das Nöthige entnehmen.

Die Königliche Regierung hat ihrerseits den Moment zur Ergreifung der Initiative von Reformvorschlägen nicht geeignet gehalten, wenn sie aber veranlagt wird, sich auf diesem Bebiete auszusprechen, so kann ich, unter Bezug. nahme auf die Ew. Ercellenz bekannten, in unserer Abstimmung in der Delegirtenfrage in der Sitzung vom 22. Januar d. J. niedergelegten Motive, lediglich die Meinung wiederholen, daß ich nur in einer nach dem Derhältniß der Polkszahl der einzelnen Staaten aus directen Wahlen hervorgebenden Vertretung des deutschen Polfes mit Befugnif zu beschließender Mitwirkung in Bundesangelegenheiten, die Grundlage von solchen Bundesinstitutionen erkenne, zu deren Gunsten die preußische Regierung ihrer Selbständigkeit in irgend welchem erheblichen Umfang entsagen könnte, ohne die Interessen der eigenen Unterthanen und die politische Stellung des Preußischen Staates wesentlich zu benachtheiligen.

7

## An feine Gemahlin.

Baden, 28. August 1863.

The habe eine rechte Sehnsucht, einmal einen faulen Tag in Eurer Mitte zu verleben; hier werde ich auch bei dem reizendsten Wetter die Cinte nicht von den

fingern los. Bestern bin ich bei wundervollem Mondschein bis Mitternacht in den feldern spazieren gegangen, kann aber doch die Geschäfte nicht aus dem Kopf los werden. Die Gesellschaft hat auch nichts Ausruhendes an sich. Die N. N. ist reizend anzusehen, spricht mir aber zu viel Dolitif. \*\* natürlich auch immer auf Berichtfuß; die \*\*, die mir sonst sehr angenehm ist, hat Ceute um sich, die mein Behagen mit ihr stören, und neue Bekanntschaften sind sehr angreifend. Beguem ist mir eigentlich unser 21. Mit ihm und E., der auf 2 Cage hier ist, dinirte ich gestern auf meinem Zimmer. Der König ist wohl, aber von Intriguen umlagert; heute speise ich bei Ihrer Majestät der Königin. Schleinit ift hier, Hohenzollern wird erwartet, Bolt nach Paris abgereist. Ich denke, der König wird spätestens Sonntag von hier aufbrechen; einige Tage später muß ich in Berlin sein; vielleicht gewinne ich dazwischen Zeit zu einem Abstecher nach Spa, wo ich O. treffe, vielleicht muß ich auch mit zur Königin von England, die der König auf der Rückreise in Rosenau bei Coburg besuchen will. Jedenfalls hoffe ich, mich im September einige Tage frei zu machen für Pommern. Ich wollte, irgend eine Intrigue sette ein anderes Ministerium durch, daß ich mit Ehren diesem ununterbrochenen Cintenstrom den Rücken drehen und still auf dem Cande leben könnte; die Ruhelosigkeit der Eristenz ist unerträglich, seit 10 Wochen im Wirthshause Schreiberdienste und in Berlin wieder; es ist kein Leben für einen rechtschaffenen Candedelmann, und ich sehe einen Wohlthäter in Jedem, der mich zu stürzen sucht.

## An dieselbe.

Berlin, 4. September 1863.

ndlich sinde ich einen Augenblick Zeit, Dir zu schreiben. Ich hatte gehofft, auf einige Cage mich in Kröchlendorf wenigstens zu erholen, aber es ist wieder ganz die alte Cretmühle, gestern Nachts bis 1 Uhr Arbeit, und dann goß ich Cinte statt Sand darüber, daß sie mir auf die Kniee sloß. Heut um 9 Uhr schon die Minister hier, um 1 zum zweiten Mal und mit ihnen der König. Das Ergebniß aller Berathung ist die Auflösung der Kammer gewesen, zu der ich kein Herz hatte. Aber es ging nicht anders; Gott weiß, wozu es gut ist. Nun geht der Wahlschwindel los. Gesund bin ich dabei mit Gottes Hilse; aber es gehört ein demüthiges Vertrauen auf Gott dazu, um an der Zukunft unseres Candes nicht zu verzweiseln. Möge er vor allem dem Könige Gesundheit schenken!

7

## An dieselbe.

Babelsberg, 1. November 1863.

ach benute einen Augenblick, wo ich hier den König erwarte, der in Sanssouci speist, um Dir zwei Worte zu schreiben, wie sonst wohl aus Zarskoje oder Peterhof. Nur um zu sagen, daß ich wohl bin und mich herzlich freue, Dich nun bald wieder in den leeren Berliner Räumen schalten zu sehen. Am 9. kommt der Candtag mit seiner Quälerei, doch denk' ich, am Cage der Eröffnung noch mit Sr. Majestät nach Cetzlingen zu sahren und zwei Cage im Walde zu leben. Während der Zeit wirst Du hossentlich mit dem Hämmern und Schleppen sertig,

welches Deinen geliebten Einzug nothwendig begleitet, und bei der Rückehr finde ich dann alles auf dem rechten fleck.

Ich habe in diesen Tagen einsam und arbeitsam für mich gelebt; meist allein gegessen, und außer dem Reiten das Haus nicht verlassen, still und verdrießlich, gelegentlich ein Ministerrath. Diese Woche wird deren wohl mehrere haben, in Aussicht auf die lieben Kammern, und nachdem der König acht Tage in Strassund und Blankenburg gewesen und viel aufgespeichert ist. — Eben höre ich seinen Wagen rollen und schließe mit herzlichsten Grüßen.

7

Schon im Mai 1864 verlangte eine in den Herzogthümern verbreitete Adresse an König Wilhelm, daß ein gemeinsames Band des Schutzes und Crutzes gegen Dänemark und jeden anderen äußeren feind das Land bis zur Königsau mit Preußen umschlingen möge, und die Adresse des Grasen von Arnim-Boitenburg und Genossen sprach die Hoffnung aus, daß Preußen sir die Opfer des Krieges mit Dänemark einen würdigen Lohn erhalten werde.



## Adressat ungenannt.

Berlin, den 16. Mai 1864.

The begreife Ihre Bedenken gegen die Adresse, die aber dennoch, meiner Unsicht nach, gegenwärtig mit nützlichem Drucke in die diplomatische Cage eingreift. Ich kann mich darin allerdings täuschen; denn je länger ich in der Politik arbeite, desto geringer wird mein Glaube

an menschliches Rechnen, und wenn Sie ein inneres Widerstreben fühlen, so rede ich um so weniger zu, als ich gern mit autem Gewissen möchte behaupten können, daß es keine von der Regierung gemachte Stimmung ift, die sich darin wiederspiegelt. Die augenblickliche Lage ist aber so geartet, daß es mir zweckdienlich scheint, gegen das Danenthum auf der Konferenz alle Hunde loszulassen, welche bellen wollen (verzeihen Sie diesen Jägervergleich); das gesammte Geläut der Meute wirkt dabin zusammen, daß die Unterwerfung der Herzogthümer unter Dänemark den Ausländern unmöglich erscheint und daß lettere genöthigt werden. Programme in Betracht zu ziehen, welche die preußische Regierung ihnen nicht bringen kann. Ich rechne in der letzteren Beziehung zu diesen Ausländern auch die Holfteiner selbst, nebst dem Augustenburger und allen ewig Ungedeelten bis zur Königsau. Die Herzogthümer haben sich bisher an die Rolle des Geburtstaaskindes in der deutschen familie und an den Gedanken gewöhnt, daß wir uns auf dem Altare ihrer Partifularinteressen willig zu opfern und für jeden einzelnen Deutschen im Norden von Schleswig die Existenz Preugens einzuseten haben. Diesem Schwindel namentlich wird die Adresse entgegenwirken; einen so starten Effect, daß er uns Verlegenheit bereitet, befürchte ich nicht. Würde bei uns die Nation so stark von preußischem Chraeiz erfaßt, daß die Regierung nicht mehr belebend, sondern mäßigend fich dazu zu stellen hätte, so würde ich diesen Zustand durchaus nicht beflagen.

Sie sehen daraus, wie ich nach Menschenwitz die Sache auffasse, im Uebrigen steigert sich bei mir das Gestühl des Dankes für Gottes bisherigen Beistand zu dem Vertrauen, daß der Herr auch unsere Irrthümer zu unserem Besten zu wenden weiß; das erfahre ich täglich zu heilsamer Demüthigung.

Jur Beleuchtung der Situation bemerke ich noch schließlich, daß mir die preußische Unnexion nicht der oberste und nothwendige Zweck ist, wohl aber das angenehmste Resultat.

Mit herzlichen Grüßen an die verehrten Hausgenossen. Der Ibriae

v. Bismard.

2

## An feine Gemahlin.

Carlsbad, 20. Juli 1864.

poeben ist der König nach Marienbad abgereist, Spaliere von schönen Damen mit riesenhasten Bouquets, die seinen Wagen überfüllten, A. mit dem größten, Hoch, Hurrah, Rührung! Aun ist für mich einige Leere, alle Bekannte mit fort. Morgen früh nach Wien, die Nacht schlasen wir in Prag, vielleicht haben wir in 8 Cagen frieden mit den Dänen, vielleicht im Winter noch Krieg! Ich werde meinen Ausenthalt in Wien so kurz wie möglich machen, um nicht zu viel Bäder zu verlieren in Gastein. Danach werde ich wohl noch einmal mit Sr. Majestät nach Wien gehen, dann nach Baden, dann kommt der Kaiser von Aussand nach Berlin, Anfangs September. Dor dem keine Aussicht auf Ruhe; ob dann?

7

## An dieselbe.

Wien, 22. Juli 1864.

ach bin mit \*\* und \*\* und noch zwei Ceuten, die mich durch ihre kalligraphischen Leistungen unterstützen, gestern früh aus Karlsbad gefahren, zu Wagen bis Prag, von dort heut den Dir bekannten Eisenbahnstrang hierher,

leider diesmal nicht um nach Linz zu schissen, sondern um mich und andere zu quälen. Ich wohne bei \*\*, habe einstweisen niemand als A. gesehen; zwei Stunden im Dolksgarten eingeregnet und Musik gehört, von den Leuten betrachtet wie ein neues Ailpferd für den zoologischen Garten, wofür ich Crost in sehr gutem Bier suchte. Wie lange ich hier bleibe, sehe ich noch nicht vorher; morgen viel Besuche zu machen, bei A. auf dem Lande essen viel Besuche zu machen, bei A. auf dem Lande essen viel Besuche zu machen, bei A. auf dem Lande essen und schleunigst nach Gastein in die Berge sliehen. Ich wollte, das alles wäre erst vorüber. Die zwei Reisetage haben mich geistig etwas geruht, aber leiblich bin ich sehr müde und sage Dir gute Nacht.

2

#### An dieselbe.

Wien, 27. Juli 1864.

inen Brief von Dir habe ich hier erhalten und sehne mich nach dem zweiten. Ich führe ein arbeitsames Ceben, täglich 4 Stunden mit zähen Dänen, und noch nicht zum Schluß. Bis Sonntag muß es entschieden sein, ob Krieg oder Frieden. Gestern aß ich bei M., sehr angenehme frau, nette Cöchter. Wir tranken viel, waren sehr lustig, was ihm bei dem Kummer, den Du kennst, nicht oft passur. Er ist grau geworden und hat sich die Haare kurz geschnitten. Heute aß ich nach der Konserenz beim Kaiser in Schönbrunn, promenirte mit A. und W. und dachte an unsere Mondscheinexpedition. Eben war ich eine Stunde im Volksgarten, leider nicht inkognito, wie damals vor 17 Jahren, angestiert von aller Welt; diese Existenz

auf der Schaubühne ist recht unbehaglich, wenn man in Auhe "ein Bier" trinken will. Sonnabend hoffe ich nach Gastein zu fahren; es mag friede sein oder nicht. Hier ist es mir zu heiß, besonders bei Nacht.

2

## An dieselbe.

Gastein, 6. August 1864.

s wird immer schlimmer mit dem Arbeiten, und hier, wo ich des Morgens nach dem Bade nichts thue, weiß ich gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. meiner Unkunft am 2., in einem Gewitter mit hagel wie flintenkugeln, bin ich bei herrlichem Wetter eben gum ersten Mal dazu gekommen, eine Stunde regelrecht zu Zurückgekommen wollte ich die halbe Stunde benuten. Dir zu schreiben, gleich ist 21. mit Concepten und Telegrammen da, und ich muß nun zum König. Dabei geht es mir noch Gottes Wunder wohl, 4 Bäder habe ich, über II werde ich kaum bekommen, da der König am 15. reist. Ich wohne wenigstens seit gestern sehr nett, da ein kühles, großes Eckzimmer mit reizender fernsicht pacant wurde, bis da war ich in einem sonnenblendigen Bratofen, bei Tage wenigstens; die Nächte sind angenehm frisch. Der König geht von hier vermuthlich nach Wien, in kleinen Tagereisen über Ischl, von dort nach Baden. Ob ich letteres mitmache, ist mir noch nicht klar; ich hoffe immer, einige Tage für mein stilles Dommern loszumachen; aber was sind alle Pläne, es kommt immer etwas dazwischen. Ein Gewehr habe ich auch nicht mit und alle Tage Gemsjagd, bisher allerdings auch keine Zeit. Heut sind 17 geschossen, und ich war nicht dabei; es ist ein Leben wie Leporello, keine Ruh bei Cag und Nacht, nichts was mir Vergnügen macht.

7

#### An dieselbe.

Baden, J. September 1864.

der Könia ist heute von Mainau gekommen, wohl und munter, im Regen mit der Königin zum Oferderennen gefahren. U.'s geschäftige Band schüttet stets einen neuen Segen von Concepten über mich aus, sobald ich die alten durchgearbeitet. Ich weiß nicht, von wo ich Dir zulett schrieb; ich bin von Wien bis hier nicht zur Besinnung gekommen, habe in Salzburg eine Nacht geschlafen, die zweite in München, viel und lang mit N. N. verhandelt, der mager geworden ist. Dann schlief ich in Augsburg, fuhr von dort über Stuttgart hierher in der Hoffnung, zwei Tage in träger Rube zu verbringen, konnte aber doch nur gestern früh zwei Stunden im Walde dämmern; feldjäger, Cintenfaß, Audienzen und Besuche umschwirren mich ohne Unterlaß, auch \*\* ist bier; auf der Promenade mag ich mich gar nicht zeigen, kein Mensch läkt mich in Rube.

7

## An diefelbe.

frankfurt, 11. September 1864.

Ton hier habe ich Dir recht lange nicht geschrieben, wir und von der Zeil noch nie. Wir sind im russischen Hof abgestiegen, der König ist zu Kaiser Alex nach Ingenheim gefahren, von dort aus besucht er Kaiserin Eugenie

in Schwalbach, und ich habe mir einen Tag frei gemacht, den ich mit K. in Heidelberg zubringe. Ich begleite sie bis Heidelberg, bin um 2 oder 3 wieder hier, zeitig genug, um mich dem Bunde zu widmen. Morgen früh nach Berlin, von wo ich nach den nothdürftigsten Zänkereien gen Pommern aufbrechen werde.

2

#### An diefelbe.

Bordeaux, 6. October 1864.

Merzeihe diesen Wisch, aber ich habe kein Papier bei der hand und will Dir doch melden, daß ich bis bier glücklich gelangt bin. Es scheint mir fast wie ein Traum, daß ich wieder hier bin. Bestern früh fuhr ich aus Baden, schlief sehr gut in Paris, brach heut gegen 11 auf und bin jetzt, um 11 Abends, hier, denke morgen um 5 nach Bayonne zu fahren, um 2 in Biarrit zu sein. In Paris war es noch kalt, in Baden gestern früh Reif, diesseits der Coire wurde es besser, hier ist es entschieden warm, so warm, wie noch keine Nacht in diesem Jahre. Ich bin eigentlich jetzt schon sehr wohl, und wäre ganz munter, wenn ich gewiß wäre, daß es mit Dir gut geht. In Paris bekam ich stark Lust, dort wieder zu wohnen, Bolt hat sich das Haus sehr nett eingerichtet, und es ist doch ein Sträflingsleben, was ich in Berlin führe, wenn ich an die unabhängige Zeit im Auslande denke. Wenn es mir bekommt, so denke ich etwa 15 Bäder zu nehmen, so daß ich den 21. oder 22. die Rückreise antrete; so Gott will, bist Du dann auch oder schon etwas früher in Engel in seiner Sorgfalt hat mich eingeschlossen, keine Klingel, und der Brief verliert einen Tag, weil er nicht zur Nacht auf die Post kommt. Es ist so warm, daß ich die fenster auf habe.

2

#### An dieselbe.

Biarrit, 12. October 1864.

n so behaglichen Zuständen habe ich mich klimatisch und geschäftlich lange nicht befunden, und doch hat die üble Gewohnheit des Arbeitens schon so tiese Wurzeln bei mir geschlagen, daß ich einige Gewissensunruhe über mein Nichtsthun fühle, fast Heimweh nach der Wilhelmstraße, wenigstens wenn die Meinen dort wären. "Monsieur, le diner est servi" meldet man eben.

7

# An den preufischen Gesaudten, Greiherrn von Werther, in Wien.

Berlin, 22. februar 1865.

uerer Excellenz bin ich nunmehr in der Lage, in näherer formulirung die Bedingungen anzugeben, unter welchen wir die Bildung eines neuen Staates Schleswig-Holstein nicht als eine Gefahr für die Interessen Preußens und Deutschlands ansehen dürsten, und deren gesicherte Derbürgung das königliche Staatsministerium daher berechtigen würde, Seiner Majestät dem Könige die Uebertragung Seiner durch den friedensschluß vom 30. Oktober erworbenen oder sonst Ihm zustehenden Rechte auf einen Anderen vorzuschlagen.

Sie finden dieselben in der Vorlage I. zusammengestellt. Zur Begründung und Erläuterung füge ich folgendes hinzu:

Daß Preußen bei der Constituirung des neuen Staates an denselben die forderung eines festen und unauflöslichen Bündnisses stellen muß, ist selbstverständlich, es kann sich nicht einen eventuellen Gegner selbst schaffen wollen. Ebenso sehr und noch mehr bedarf der neue Staat selbst eines solchen Bündnisses zu seiner eigenen Sicherheit, welche zugleich die Sicherung Deutschlands gegen Norden in sich begreift. Die allgemeinen Verhältnisse sind in dieser Beziehung soklar, daß es hierkeiner weiteren Ausführung bedarf.

Die Herzogthümer bilden einerseits vermöge ihrer geographischen Lage und der politischen Verhältnisse einen sehr exponirten Ungriffse und Vertheidigungspunkt für das gesammte Aorddeutschland, und für Preußen insbesondere, andererseits würden sie in einer isolirten militärischen Stellung nicht im Stande sein, sich selbst zu schüßen. Preußen wird daher immer ihren Schutz und ihre Vertheidigung übernehmen müssen, und wenn es so weitgehende Verpslichtungen und die dafür erforderlichen Opfer auf sich nehmen soll, so muß es auch die Nittel erhalten, diese Verpslichtungen in wirksamer Weise jederzeit erfüllen zu können.

Daß die Herzogthümer nicht im Stande sind, dem ersten, mit nachhaltiger Kraft geführten Stoße einer fremden Macht zu widerstehen, haben die Erfahrungen zu Anfang des Jahres 1848 und 1850 gezeigt. In ähnlicher Weise wird für Schleswig-Holstein, wenn es nur auf seine eigenen Kräfte angewiesen ist, immer die Gefahr bestehen, daß das Herzogthum Schleswig im ersten Unlause verloren gehe. Die folge davon würde sein, daß der seind dort sosone, und daß Preußen gesährliche Operationsbasis gewönne, und daß Preußen genöthigt wäre, das Cand mit großen Opfern wieder zu erobern, wie dies im Jahre 1848, namentlich aber im vorigen Jahre geschehen ist. Dieser Gesahr, der wir uns nicht aussehen dürsen, kann

nur vorgebeugt werden, wenn die in Schleswig vorhandenen Streitkräfte und militärischen Einrichtungen in einem organischen Jusammenhang mit den preußischen sich bestinden, wenn dieses Herzogthum in militärischer Beziehung einen integrirenden Cheil unseres eigenen Vertheidigungssystems bildet und wir daher in der Lage sind, einem ersten Ungriff schon dort nachhaltig zu widerstehen und ein festsehen des heindes daselbst zu verhindern.

Der Deutsche Bund kann seinen Schutz nicht auf das Herzogthum Schleswig ausdehnen, welches nicht zu ihm gehört. Auch hier können wir uns auf die Erfahrung berusen, welche gezeigt hat, wie der Schutz des Bundes auf Holstein nur insoweit Unwendung fand, als er auf unsere und Gesterreichs Reserven gestützt war, an der Eider aber ganz aushörte.

Von der Sicherheit Schleswigs hängt die Sicherheit Holsteins ab.

Cetteres ist Bundesland und der neue Souveran muß in den Stand gesett werden, seine Verpflichtungen gegen den Bund in militärischer wie in jeder anderen Hinsicht zu erfüllen.

Holstein aber eine andere Militär Organisation zu geben, als Schleswig, würde zu einer neuen Schwächung des staatlichen Zusammenhanges führen und das Einschreiten Preußens in Kriegszeiten lähmen.

Es muß also ein Modus gefunden werden, um dem neuen Staat eine einheitliche Militär-Organisation und zugleich die unumgängliche Verbindung mit dem preußischen Militärspstem zu geben.

In Betreff des Bundeslandes Holstein bietet hierzu der Artikel VIII der Grundzüge der Bundes Kriegsverfassung das Mittel dar. Derselbe lautet:

"Bei der Organisation der Kriegsmacht des Bundes ist auf die aus besonderen Verhältnissen der einzelnen

Staaten hervorgehenden Interessen derselben insoweit Rücksicht zu nehmen, als es mit den allgemeinen Zwecken vereindar anerkannt wird."

Der allgemeine Zweck ist die Wehrhaftigkeit im Kriege. Diese erfordert, daß die holstein'sche Wehrkraft ebenso wie die schleswig'sche in organischen Zusammenhang mit der preußischen gesetzt; und ihre Ausbildung in derselben Tüchtigkeit und Vollzähligkeit, wie die der preußischen Armee, sichergestellt werde. Um nicht ohne Noth eine Aenderung der Bundes-Kriegsverfassung zu beantragen, sind wir bemüht, die erstrebten Garantien in Uebereinstimmung mit derselben ins Ceben zu führen.

Artikel 5 der Bundes-Kriegsverfassung bestimmt:

"Kein Bundesstaat, dessen Contingent ein oder mehrere Armeecorps für sich allein bildet, darf Contingente anderer Bundesstaaten mit dem seinigen in eine Abtheilung vereinigen."

Das holsteinische Bundescontingent soll daher nicht mit dem preußischen Bundescontingent in eine Abtheilung verbunden werden, sondern fortsahren, einen Cheil des 10. Bundes-Armeecorps zu bilden.

für die Kriegsmarine der beiden Herzogthümer wird dieselbe organische Verschmelzung mit der preußischen beabsichtigt. Da keine Marine des deutschen Bundes existirt und die Streitkräfte Holsteins zur See für eine solche also vertragsmäßig nicht in Anspruch genommen sind, so sindet auf diesem Gebiete keine Berührung mit der Bundes-Kriegsverfassung statt. Die Bildung einer selbständigen Marine Schleswig-Holsteins würde nach den Kräften dieses Staates schwer zu verwirklichen sein und unzulänglich bleiben, um die Kräfte, welche die Herzogthümer auf diesem Gebiete darbieten, für Deutschlands Wehrkraft zur See thätig zu machen.

Das sind die Grundsätze, welche uns bei der Ent-

werfung der anliegenden formulirung geleitet haben, vollständige Wehrhaftmachung und Vertheidigung des neuen Staates und Erfüllung der Pslichten Holsteins gegen den deutschen Bund.

Ich erwähne nur stücktig der in dem Entwurf ebenfalls ausgesprochenen Cerritorial-Abtretungen. Sie sind nach dem dringendsten Bedürfniß für die Besestigungen des Candes und die Ersordernisse der preußischen Marine möglichst eng abgemessen und enthalten keinen erheblichen Gebietszuwachs für Preußen. Sie können nicht einmal als ein Aequivalent für die von Preußen durch die Anlegung und Unterhaltung der ersorderlichen Besestigungen, welche wesentlich der Sicherheit der Herzogthümer selbst zu Gute kommen, zu übernehmenden Casten angesehen werden, sondern nur als die nothwendige Vorbedingung für die wirksame Vertheidigung des Candes, sie sind daher von Seiten des neuen Staates weniger ein Opfer, als eine in seinem eigenen Interesse liegende Zweckmäßigkeits-Maßregel.

Die Berechtigung zu solcher Abtretung ist für Holstein ebenso wie für Schleswig außer Zweifel, da nach Artikel 6 der Wiener Schlußacte die Abtretung der auf einem Bundesgebiet haftenden Souveränetätsrechte zu Gunsten eines Mitverbündeten nicht einmal der besonderen Zustimmung des Bundes bedarf. Selbstwerständlich tritt Preußen, insofern dadurch die matrikularmäßige Stellung Holsteins berührt werden sollte, in die betreffenden Verpflichtungen ein.

für die übrigen, außerhalb der militärischen Verhältnisse liegenden Bedingungen habe ich nur wenige Bemerkungen zu machen.

Die Bildung eines neuen isolirten Zollgebietes zwischen Nordeutschland und dem standinavischen Norden würde unnatürlich sein, auf alle materiellen Interessen

lähmend einwirken und die bisherigen Verkehrsbeziehungen Preußens zu Dänemark und Schweden wesentlich verschlechtern.

Die innere Selbständigkeit des neuen Staates und seiner Verwaltung bleibt uneingeschränkt. Nur soweit die Einrichtungen für die Aushebung des Militärs u. s. w. dabei in Betracht kommen, werden die inneren Verhältnisse den preußischen Einrichtungen angepaßt und den preußischen Militärbehörden die erforderliche Mitwirkung gesichert.

Außerdem muß die königliche Regierung sich in zwei Punkten einen bestimmenden Einfluß vorbehalten.

Der eine betrifft den Nord-Ostsee-Canal, über welchen, da er die Verbindungslinie für die preußische Marine in der Nord- und Ostsee bildet, Preußen ein Oberaufsichtsrecht nach den in dem Entwurf entwickelten Grundsätzen in Unspruch nimmt. Der zweite bezieht sich auf das Postund Celegraphenwesen in den Herzogthümern.

Die Gesammtheit dieser forderungen, wie sie in der Unlage I entwickelt sind, stehen auch für Holstein mit den Bundesverträgen laut Urt. VI der Wiener Schlußacte nicht in Widerspruch.

Ohne eine vorgängige und bindende Regelung der Derhältnisse zu Preußen nach diesen Grundsätzen würden wir in der Bildung eines neuen Staates — wie ich im Eingang bereits angedeutet — eine positive Gesahr für Preußen erkennen. Wir müssen wenigstens in dieser Beziehung sicher gestellt sein, wenn wir auf die von einem großen Cheil des preußischen Volkes gehegten weitergehenden Wünsche und auf die Vortheile verzichten sollen, welche der Mitbesitz der Herzogthümer für uns enthält, ja welche in demselben für beide Mächte und dadurch für Deutschland liegen. Sollen die Herzogthümer aus dem jetzt über ihnen waltenden Schutz Preußens und Gester-

reichs entlassen werden, so müssen sie in eine Lage gebracht werden, welche diesen Schutz für sie selbst, für Deutschland und für uns ersett. Aur unter dieser Doraussetzung können wir auch größeren Dortheilen, zu welchen uns die gebrachten Opfer berechtigen würden, entsagen und Rechte ausgeben, welche wir nach allen völkerrechtlichen Grundsten durch den Krieg erworben haben, und welche dadurch, daß wir sie mit Gesterreich theilen, nicht minder werthvoll für uns sind.

Ehe daher diese Verhältnisse nicht vollständig und in bindender Weise geregelt sind, können wir zu keiner Veränderung des status quo und namentlich zu keiner Einsetzung eines der Prätendenten als Regenten eines neuen, selbständigen Staates unsere Einwilligung geben.

Unter der Voraussetzung der geeigneten Bürgschaften für die Erfüllung dieser Bedingungen wird die Person des eventuell einzusetzenden Souverans Gegenstand weiterer Derständigung mit dem Kaiserlichen Hofe sein. Es würde den Gesinnungen Seiner Majestät des Königs, unseres Alleranädigsten Berrn, nicht entsprechen, hierüber eine Entscheidung zu treffen, ehe Er die auf gründlicher Prüfung beruhende Unsicht Seiner juriftischen Rathe, der Kronsyndici, welche Er zu einem Gutachten über die Rechtsfrage aufgefordert hat, gehört haben wird. Die materiellen Bedingungen bleiben aber dieselben, wie diese Entscheidung auch ausfallen möge, indem die Cebensbedingungen des eventuellen Staates und seine Beziehungen zu Preußen von der Person seines Regenten unabhängig sind. Sie beruhen auf der Natur der Dinge und auf den Pflichten, welche Preußen zu übernehmen haben wird.

Es ist daher auch selbstwerständlich, daß die gegenwärtige Besetzung der Herzogthümer fortdauert, bis die neuen Einrichtungen in allen wesentlichen Stücken ausgeführt worden sind, da wir die Erfüllung unserer Forderungen nicht von der Willfür oder von zufälligen Hindernissen, auf welche sie nachträglich stoßen könnten, abhängig machen können. Eine spätere Nichterfüllung würde alle unsere Rechte, welche wir nur unter dieser Bedingung und mit dem bestimmten Dorbehalt des Rückfalles aufgeben können, wieder ins Leben treten lassen.

Ew. Excellenz ersuche ich ergebenst, unsere Vorschläge dem Herrn Grafen Mensdorff vorzulegen, und ermächtige Sie auch, demselben den gegenwärtigen Erlaß vollständig mitzutheilen.

Sollten unsere Vorschläge auf Schwierigkeiten stoßen, so muffen wir uns weitere Entschließung vorbehalten.



Die Februarbedingungen (Unlage der vorstehenden Depesche) beruhten auf der Grundlage:

"Der nen zu gründende Staat Schleswig-Holstein schließt ein ewiges und unauflösliches Schut- und Trutbündniß mit Prenßen, vermöge dessen letteres sich zum Schutze und zur Dertheidigung der Herzogthümer gegen jeden seiner Majestät dem Könige von Preußen die gesammte Wehrkraft beider Herzogthümer zur Derfügung stellt, um sie innerhalb der preußischen Urmee und flotte zum Schutze beider Känder und ihrer Interessen zu verwenden." Die Territorialabtretungen an Preußen sollten die Stadt Sonderburg, die Feste Friedrichsort und die Mündungen des Nord-Ostsee-Canals umfassen.

Im Abgeordnetenhause, das die Herzogthümer dem Herzoge Friedrich ausliesern wollte, sagte 1. Juni 1865 Herr v. Bismarck: "Herzog von Schleswig-Holstein und Cauenburg sind Se. Majestät der König von Preußen und Se. Majestät der Kaiser von Besterreich. Die Candesherren beabsichtigen, die Stände ihrer herzogthümer demnächst zu berusen, um mit ihnen zu unterhandeln. Wir wollen sie nicht vergewaltigen, aber auch uns nicht vergewaltigen lassen; wir wollen mit ihnen unterhandeln. Kommen

wir und Gesterreich mit ihnen zu friedlicher Verständigung in der Sache, so wird dies ein allerseits und auch für Preußen erwünschtes Resultat sein; gelingt es nicht, so werden keine Beschlüsse, keine Proklamationen der Stände, kein einseitiges Vorgehen im Stande sein, Preußen aus den Herzogthümern herauszumaßregeln."

Wenige Wochen darauf fagte Herr v. Bismarck in Carlsbad zu dem französischen Gesandten am Wiener Hofe, Herzog von Gramont: "Er wünsche eine kriegerische Auseinandersetzung mit Gesterreich, Preußen werde mit Güte oder Gewalt die Suprematie in Deutschland erlangen."



## An feine Gemahlin.

Carlsbad, 12. Juli 1865.

ch schäme mich, daß ich Dir zu Deinem Geburtstage nicht geschrieben habe; aber es ist soviel Müssen in meinem Ceben, daß ich selten zum Wollen komme. Das Tretrad geht Tag für Tag seinen Weg, und ich komme mir vor wie der müde Gaul darauf, der es unter sich fortschiebt, ohne von der Stelle zu gelangen. Einen um den andern Tag kommt ein feldjäger, einen um den andern geht einer, dazwischen zusätzliche von Wien, München, Rom; die Papierlast mehrt sich, die Minister sind versprengt, und ich muß von diesem Tentrum aus an jeden einzeln schreiben.

Das Manöver hoffe ich Euch abzuwenden; soviel ich weiß, ist die direkte Eingabe noch gar nicht an den König gelangt; ich habe die Sache aber vorgetragen und S. Majestät hat Untersuchung der futterzustände von Mensch und Pferd versprochen. Ich werde morgen im Militärkabinet nachfragen, wie weit die Schreiberei gediehen ist.



## An diefelbe.

Carlsbad, 13. Juli 1865.

en ganzen Tag über habe ich geschrieben, diktirt, gelesen, den Berg herunter und wieder erstiegen wegen
Vortrag beim König. Aun schließt der Couriersack und
ich den Brief. Ueber den Tisch sehe ich auss Erzgebirge,
die Tepl entlang ins Abendroth, recht schön, aber ich fühle
mich ledern und alt. Der König geht den 19. von hier,
in 5 Tagen nach Gastein, wo der Kaiser hinkommen will.
Unterwegs werde ich irgendwo in Bayern \*\* sehen. Keine
Ruh bei Tag und Nacht. Mit dem frieden sieht es faul
aus; in Gastein muß es sich entscheiden.



## An dieselbe.

Gastein, 4. August 1865.

Ach fange an die Tage zu zählen, die ich in dieser Nebelkammer abzusihen habe. Wie die Sonne aussieht, davon haben wir nur noch dunkse Erinnnerungen aus einer besseren Vergangenheit. Seit heut ist es wenigstens kalt, die dahin schwüle, feuchte Wärme, Abwechselung nur in der form des Regens, und immer Ungewisheit, ob man von Regen oder Schweiß naß wird, wenn man die Promenadentreppen auf oder abwärts im Schmuze patscht. Wie Leute ohne Geschäfte es hier aushalten, verstehe ich nicht. Mir bleibt mit Baden, Arbeiten, Diner, Vortrag und Thee bei Sr. Majestät kaum Zeit, mir die Scheußlichkeiten der Situation klar zu machen. Seit drei Tagen ist ein komisches Theater hier, aber man schämt sich sast drei Regen. Ich besinde mich bei dem allen sehr wohl, be-

sonders seitdem wir Kaltenhäuser Bier hier haben. \* und \* tief niedergeschlagen, weil sie nicht wissen, was sie trinken sollen. Der Wirth giebt ihnen schlechtes Bier, damit sie den schlechteren Wein trinken sollen. Sonst läßt sich nichts Merkwürdiges aus dieser Dampswaschküche melden, wenn ich nicht in Politik verfallen will.



## An dieselbe.

Gaftein, 14. August 1865.

Ach habe einige Cage lang nicht Muße gefunden, um Dir Nachricht zu geben. Graf Blome ist wieder hier, und wir arbeiten eifrig an Erhaltung des friedens und Verklebung der Riffe im Bau. Vorgestern habe ich einen Cag der Jagd gewidmet; ich denke, daß ich Dir schrieb, wie erfolglos die erste war, diesmal habe ich wenigstens ein Kälbchen geschossen, mehr aber auch nicht gesehen während der 3 Stunden, wo ich mich regungslos den Experimenten der verschiedensten Insetten preisgab, und die aeräuschvolle Chätiakeit des unter mir fliekenden Wassersturzes mich die tiefe Begründung des Gefühls erkennen ließ, welches irgend jemandem vor mir den Wunsch entrif: Bächlein, lag dein Rauschen sein! Auch in meinem Zimmer hat dieser Wunsch Cag und Nacht seine Berech. tigung; man athmet auf, wenn man einen Ort erreicht, wo man den brutalen karm des Wasserfalls nicht hört. Schließlich war es aber ein recht hübscher Schuß, quer über die Schlucht, todt unter feuer und stürzte kopfüber in den Bach einige Kirchthurmlängen unter mir. Mit der Besundheit geht es gut, und fühle ich mich viel fräftiger. Wir reisen am 19., also Sonnabend, nach Salzburg; dort wird wohl der Kaiser seinen Besuch machen und 1 bis

2 Cage, nebst Ischl, hingehen. Dann geht der König nach Hohenschwangau, ich nach München, und in Baden stoße ich wieder zu Sr. Majestät. Was dann weiter wird, hängt von der Politik ab. Bist Du noch in Homburg so lange, so hosse ich von Baden her doch einen Abstecher zu Dir zu machen, um mich des Behagens der Häuslichteit erfreuen zu können.



Um nämlichen Cage murde von Bismarck und Blome die Convention von Baftein unterzeichnet, wonach, unbeschadet der Rechte beider Grofmachte auf beide Bergoathumer, die Regierung Schleswigs an Preufen, die Bolfteins an Gesterreich überlaffen und Cauenburg gegen Bezahlung von 21/2 Millionen danischen Reichsthalern von Besterreich an Preugen abgetreten werden follte. Unf der Rudreise von Gastein hatten Konig Wilhelm und Bismarc in Salzburg und Ischl eine Zusammenkunft mit Kaiser frang Joseph und dem Grafen Mensdorff. Bum Gouverneur von Schleswig ernannte Konig Wilhelm den General v. Manteuffel, jum Statthalter von Bolftein Kaifer frang Joseph ben feldmarschalllieutenant v. Gableng. Bismarck murde wegen feiner verdienftlichen Leitung der prenfifchen Politif am 16. September vom Konig in den Grafenstand erhoben. Bei der Erb. huldigung der Ritterschaft und Candschaft von Cauenburg am 26. September nahm er, als Minister für Cauenburg, den Buldigungseid entgegen. Don da reifte er über Paris nach Biarrit, wo um jene Zeit Kaifer Napoleon die Kur gebrauchte.

Die parlamentarischen Verhältnisse besserten sich trog Düppel, Alsen, Wien (wo der Friede geschlossen wurde) keineswegs. Es kam so weit, daß der Abgeordnete Virchow dem Ministerpräsidenten Mangel an Wahrheit vorwarf, wosür dieser ihm eine Heraussorderung zum Zweikampf zuschiekte, der jedoch abgewandt wurde. Der hier folgende Brief nimmt hierauf Bezug, ebenso wie auf die Photographie, in welcher Herr von Bismarck sich neben der Lucca hatte darstellen lassen.

## Lieber Andre!

Berlin, 26. December 1865.

Cenn auch meine Zeit knapp bemessen ist, so permag ich doch nicht, mir die Beantwortung einer Interpellation zu versagen, die mir in Berufung auf Christi Namen aus ehrlichem Herzen gestellt wird. Es ist mir herzlich leid, wenn ich gläubigen Christen Uergerniß gebe, aber gewiß bin ich, daß das in meinem Beruf nicht ausbleiben kann; ich will nicht davon reden, daß es in den Lagern, welche mir mit Nothwendigkeit politisch gegenüber stehen, ohne Zweifel zahlreiche Christen giebt, die mir auf dem Weg des Heils weit voraus sind, und mit denen ich doch vermöge dessen, was beiderseits irdisch ist, im Kampf zu leben habe; ich will mich nur darauf berufen, daß Sie selbst sagen: "Derborgen bleibt vom Thun und Lassen in weiten Kreisen nichts". Wo ist der Mann, der in solcher Lage nicht Aergerniß geben sollte, gerechtes oder ungerechtes? Ich gebe Ihnen mehr zu, denn Ihre Aeußerung vom Derborgenbleiben ist nicht richtig. Wollte Gott, daß ich außer dem, was der Welt bekannt wird, nicht andere Sünden auf meiner Seele hätte, für die ich nur im Vertrauen auf Christi Blut Vergebung hoffe! Als Staatsmann bin ich nicht einmal hinreichend rücksichtslos, meinem Gefühl nach eher feig, und das, weil es nicht leicht ist, in den fragen, die an mich herantreten, immer die Klarheit zu gewinnen, auf deren Boden das Gottvertrauen wächst. Wer mich einen gewissenlosen Politiker schilt, thut mir Unrecht, er soll sein Bewissen auf diesem Kampfplatz erst selbst einmal versuchen. Was die Virchow'sche Sache anbelangt, so bin ich über die Jahre hinaus, wo man in deraleichen von fleisch und Blut Rath annimmt; wenn ich mein Ceben an eine Sache setze, so thue ich es in demjenigen Glauben, den ich mir in langem und schwerem Kampfe, aber in

ehrlichem und demüthigem Gebet vor Gott gestärkt habe und den mir Menschenwort, auch das eines freundes im Herrn und eines Dieners seiner Kirche, nicht umstökt. Was Kirchenbesuch anbelangt, so ist es unrichtig, daß ich niemals ein Gotteshaus besuche. Ich bin seit fast 7 Monaten entweder abwesend oder frant; wer also hat die Beobach. tung gemacht? Ich gebe bereitwillig zu, daß es öfter geschehen könnte, aber es ist nicht so sehr aus Zeitmangel, als aus Rückicht auf meine Gesundheit, dan es unterbleibt, namentlich im Winter, und denen, die sich in dieser Beziehung zum Richter über mich berufen fühlen, will ich gern genauere Auskunft darüber geben, Sie selbst werden es mir ohne medizinische Details glauben. Lucca-Ohotographie würden auch Sie vermuthlich weniger streng urtheilen, wenn Sie mußten, welchen Zufälligkeiten sie ihre Entstehung verdankt hat. Außerdem ist die jezige frau von Rahden, wenn auch Sängerin, doch eine Dame, der man ebenso wenig wie mir selbst jemals unerlaubte Beziehungen nachgesagt hat. Deffen ungeachtet würde ich, wenn ich in dem ruhigen Augenblick das Aergerniß erwogen hätte, welches viele und treue freunde an diesem Scherz genommen haben, aus dem Bereich des auf uns gerichteten Blases zurückgetreten sein. Sie sehen aus der Umständlichkeit, mit der ich Ihnen Auskunft gebe, daß ich Ihr Schreiben als ein wohlgemeintes auffasse und mich in keiner Weise des Urtheils derer, die mit mir denselben Blauben bekennen, zu überheben strebe. Don Ihrer freundschaft aber und von Ihrer eigenen driftlichen Erkenntniß erwarte ich, daß Sie den Urtheilenden Vorsicht und Milde bei künftigen Belegenheiten empfehlen, wir bedürfen derer Alle. Wenn ich unter der Vollzahl der Sünder, die des Ruhmes an Gott mangeln, hoffe, daß seine Bnade auch mir in den Gefahren und Zweifeln meines Berufes den Stab demütbigen Blaubens nicht

nehmen werde, an dem ich meinen Weg zu finden suche, so soll mich dieses Vertrauen weder harthörig gegen tadelnde freundesworte, noch zornig gegen liebloses und hoffährtiges Urteil machen. In Eile Ihr

v. Bismarck.

2

# An den Gesandten Herrn von Werther in Wien.

Berlin, 26. Januar 1866.

In meinem Erlaß vom 20. d. M. habe ich die Lage der Dinge in Holstein, zu deren Kenntniß Ew. 2c. in meinen anderweitigen Mittheilungen ein reiches Material zu Bebote stand, zusammenfassend besprochen und Sie ersucht, dem Herrn Grafen Mensdorff über die Rückwirkung der Vorgänge in Holstein auf den Gesammtcharacter unserer Beziehungen zu Besterreich keinen Zweifel zu Die neuerlichen Nachrichten aus Altona nöthigen mich, darauf zurückzukommen. Man wird auch in Wien fühlen, daß die dort stattgefundene Versammlung schleswigholsteinischer Kampfgenossen und Vereine nicht mehr blos ein einzelnes Blied in der Kette scheinbar unbedeutender Porkommnisse bildet, über welche wir uns seit Cangem zu beschweren gehabt, sondern daß sie eine entscheidende Wendung bezeichnet, bei welcher sich herausstellen muß. welchen Character das Wiener Cabinet seinen Beziehungen zu uns geben will.

Diese Versammlung ist in der Chat eine Erscheinung, auf deren Zulassung auf dem Gebiet des österreichischen Regiments in Holstein wir selbst nach den bisherigen Vorgängen nicht gefaßt sein konnten. Eine Massendemonstration, bestimmt zur Agitation theils für Zwecke, welche die Candesregierung kurz vorher in ausdrücklichem Auftrage des Statthalters abgelehnt hatte, theils ausdrücklich

und direct gegen Preußen; diese Demonstration, zuerst polizeisich beanstandet, dann von der Candesregierung nach Verständigung mit dem Vorstande in einer Weise zugelassen, daß, wenn nur keine Resolutionen gefaßt wurden, den aufregendsten Reden der weiteste Spielraum gegönnt wurde; endlich die Versammlung von leitenden Demokraten aus anderen deutschen Cändern besucht, ganz in derselben Weise, wie die Versammlungen in Frankfurt, und zu demselben Zwecke.

Der Plan zu dieser Versammlung zeigt, wie man im Cande die Erklärungen der Candesregierung und des Statthalters über die Agitation wegen Berufung der Stände aufgefaßt und verstanden hatte, und die Zulassung derselben hat leider bewiesen, daß dies ein richtiges Verständniß war.

Es erscheint fast unbegreiflich, daß es zu diesem Dunkte hat kommen können, wenn wir auf die Cage von Gaftein und Salzburg zurückblicken. 3ch durfte damals annehmen, daß Seine Majestät der Kaiser von Besterreich und seine Minister ebenso klar wie wir über den gemeinsamen feind beider Mächte, die Revolution, sähen, und wir glaubten, über die Nothwendigkeit und den Plan des Kampfes gegen dieselbe einig zu sein. Auf diese Ueberzeugung gestützt, machten wir in Wien den Vorschlag des Vorgehens in frankfurt, auf welchen das Kaiserliche Cabinet einging, dem es aber bald die Spitze abzubrechen suchte und dessen Wirkung dadurch in Nichts verlaufen Dieses Perhalten war wohl geeignet, uns bedenklich zu machen, indessen konnten wir doch diese Cauheit und Zurückhaltung noch einer gewissen Passivität und der Nachwirkung früherer Craditionen zuschreiben. Wir durften daher, wenn uns auch diese Erfahrung für die Zukunft zur Vorsicht mahnte, uns doch enthalten, besorglichere folgerungen daraus zu ziehen.

Das gegenwärtige Verhalten der Kaiserlichen Regieruna in Bolstein träat einen anderen Character. mussen es aeradezu als ein aggressies bezeichnen, und die Kaiserliche Regierung steht nicht an, genau dieselben Mittel der Agitation gegen uns ins feld zu führen, welche sie mit uns gemeinsam in frankfurt hatte bekämpfen Worin unterscheidet sich jene, durch den Zuzug mollen. von führern der Demokratie aus Hessen, frankfurt, Bayern illustrirte Massenversammlung von denjenigen Versammlungen, über deren Zulaffung Gesterreich selbst mit uns in frankfurt Beschwerde geführt hat? höchstens dadurch, daß der Kaiserlichen Statthalterschaft in den holsteinschen Besehen wirksamere Gegenmittel zu Gebote gestanden, als dem frankfurter Senate, daß die Wühlerei in Holstein einen bestimmteren und greifbareren Begenstand hat und noch unmittelbarer und feindlicher gegen Preufen gerichtet ift. Durch den Gasteiner Vertrag ist jedes der beiden Herzogthümer gleichsam als ein anvertrautes Pfand der Creue und Gemissenhaftigkeit des einen der beiden Mitbesitzer übergeben; wir hatten die Hoffnung, von da aus zu einer weiteren Verständigung zu gelangen, und wir haben das Recht zu fordern, daß bis zu dem Eintritt dieser Verständigung jenes Pfand selber unverlett erhalten werde. Eine Beschädigung deffelben, wie sie durch diese Umtriebe bewirkt wird, können und wollen wir uns nicht gefallen lassen. Das Preisgeben aller Autorität, die Zulassung offenbarer Migachtung und Derhöhnung selbstgegebener Bestimmungen, die grundsätzliche Nichtanwendung bestehender Gesetze unter Unfechtung der Bültigkeit derselben seitens der Kaiserlichen Regierung sind erhebliche Beschädigungen der monarchischen Grundlagen, welche in den durch einen opfervollen Krieg unserer fürsorge gegebenen Cändern aufrecht zu erhalten wir uns verpflichtet erachten.

Es bedarf keiner besonderen Auseinandersetung, welchen Eindruck ein solches Verfahren seines Bundesgenossen im Kriege, jett im Frieden auf Seine Majestät den König, unseren Allergnädigsten Herrn, machen, wie schmerzlich es ihn berühren müsse, revolutionäre und jedem Thron seindliche Bestrebungen unter dem Schutze des österreichischen Doppeladlers entsaltet zu sehen, und wie solche Eindrücke dahin führen müssen, das von Seiner Majestät lange und liebevoll gehegte Gefühl der Jusammengehörigkeit der beiden deutschen Mächte zu erschüttern und zu schwächen!

Die Regierung Seiner Majestät des Königs bittet demnach das Kaiserliche Cabinet im Namen der beiderseitigen Interessen, den Schädigungen, welche die monarchischen Grundsätze, der Sinn für öffentliche Ordnung und die Einigkeit beider Mächte durch das jett in Holstein gehandhabte Verfahren leiden, ein Ziel zu setzen; sie halt es für ein Ceichtes, wenn die Besetze des Candes, an deren Bestehen kein ernster Zweifel obwalten kann, zur Unwendung gebracht werden, den unwürdigen Schmähungen in Presse und Vereinen gegen seine Bundesgenossen und Mitbesitzer ein Ende zu machen und die Einwendung des sogenannten Kieler Hofes auf das Cand, welche einen fortwährenden Widerspruch und Ungriff gegen sein wie gegen unser Recht enthält, für die Zukunft unmöglich zu machen. Wir verlangen fein nachgiebiges Zugeständnig, kein Aufgeben irgend eines österreichischen Rechtes in den Herzogthümern, sondern nur die Erhaltung des gemeinsamen Rechts; nichts Underes, als was Gesterreich ebenso sehr seiner eigenen, wie unserer Stellung schuldig ist; auch nichts Anderes, als was die Kaiserliche Regierung jeden Augenblick ohne irgend ein Opfer oder eine Schädigung ihrer Interessen auszuführen in der Lage ist. Mag dies gemeinsame Recht für Gesterreich von geringerem Werthe sein, für Preußen ist die feststellung und Durchführung

desselben eine von ihrer Gesammtpolitik untrennbare Cebensfrage der jezigen Regierung Seiner Majestät des Königs.

Eine verneinende oder ausweichende Untwort auf unsere Bitte wurde uns die Ueberzeugung geben, daß die Kaiserliche Regierung nicht den Willen habe, auf die Dauer gemeinsame Wege mit uns zu gehen, sondern daß die Preußen abgeneigten Tendenzen, daß ein, wie wir hofften, überwundener traditioneller Untagonismus gegen Preußen, welcher sich jett das Gebiet der Herzogthümer zum felde seiner Wirksamkeit ausersehen hat, in ihr machtiger ist, als das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der gemeinsamen Interessen! Es würde dies für die Königliche Regierung, es würde vor Allem für Seine Majestät den König selbst eine schmerzliche Enttäuschung sein, welche wir wünschen und hoffen, uns erspart zu sehen. Aber es ist ein unabweisbares Bedürfniß für uns, Klarheit in unsere Verhältnisse zu bringen. Wir muffen, wenn die von uns aufrichtig angestrebte intime Gemeinsamkeit der Gesammtpolitik beider Mächte sich nicht verwirklichen läßt, für unsere ganze Politik volle freiheit gewinnen, und von derselben den Gebrauch machen, welchen wir den Interessen Preugens entsprechend halten.

Ich bitte Ew. 2c., hierüber dem Herrn Grafen von Mensdorff keine Zweifel zu lassen. Der Augenblick ist zu ernst, und die neuesten Vorgänge, welche auch in Wien nicht mehr ignorirt werden können, und deren Auffassung und Behandlung auf die Haltung und die Absüchten des Kaiserlichen Cabinets ein für uns entscheidendes Licht wersen muß, haben die Verhältnisse zu sehr auf die Spitze getrieben, als daß eine weniger offene Sprache an der Zeit wäre.

Die Untwort des Grafen Mensdorff vom 7. februar wies diese Unklagen entschieden gurud. Die Situation mar somit von der Urt, daß man an einen baldigen Unsbruch des Krieges benten mußte. In Berlin murde am 28. februar unter bem Dorfit des Königs Minifterrath gehalten, welchem auch der Bouverneur von Schleswig, der Chef des Generalftabs und der Befandte in Paris beiwohnten. Dorschreiten auf dem bisher verfolgten Wege, felbst auf die Befahr eines Krieges bin, mar der einstimmige Beschluft. Der Marschallsrath in Wien, der unter Bugiehung des feldzeugmeisters Benedet am 10. Marg gehalten wurde, war das Seitenftick dazu. Unfammlung von Truppen in Bohmen und Mahren murde fofort angeordnet. Mensdorffs Rundschreiben an die deutschen Regierungen (aufer Preufen) fprach den Plan aus, die Entscheidung der schleswig-holfteinischen frage dem Bund gu übertragen und forderte gur Kriegsbereit. schaft an der Seite Besterreichs auf. Un die nämliche Udreffe richtete Bismarck fein Rundschreiben vom 24. Marg, nachdem er beim Empfang der Depefche vom 7. februar dem Grafen Karolyi erklart hatte, daß die Begiehungen Preugens gu Befterreich nun, anstatt des intimen Charafters, den fie mahrend der letten Jahre angenommen, auf denfelben Standpunkt guruckgeführt worden feien, auf dem fie vor dem danischen Kriege gewesen, nicht beffer, aber anch nicht schlimmer als zu jeder fremden Macht.

7

# An die Schleswig-holftein'iche Bitterschaft.

Berlin, 2. März 1866.

"Ew. — und den Herren, welche mit Ihnen das Schreiben vom 23. Januar d. J. an mich gerichtet haben, danke ich im Auftrage des Königs, meines Allergnädigsten Herrn, für das Vertrauen, welches Sie Allerhöchstdemselben durch den von Ihnen gethanen Schritt bewiesen haben.

Seine Majestät beklagt mit Ihnen, daß die Uebelstände, welche der gegenwärtige Uebergangs-Zustand mit

sich bringt, durch die aufregende Chätigkeit einer Partei gesteigert werden, deren Ansprüche im Rechte nicht begründet und mit den Verträgen von Wien und Gastein nicht vereinbar sind. Die Königliche Regierung hat sich bemüht, durch Verhandlungen mit der Kaiserlich österreichischen den durch jene Verbindung geschaffenen Rechtszustand sicher zu stellen und jeder Beeinträchtigung des inneren Friedens der Herzogthümer, jeder Gesährdung ihrer Zukunst vorzubeugen. Ich hosse, daß die Erreichung dieses Zweckes der Weisheit der beiden Monarchen gelingen werde, in deren Hände der Wiener friede die Entscheidung über die Zukunst Schleswig Holsteins gelegt hat.

Ich habe schon früher Gelegenheit gehabt, mich öffentlich darüber auszusprechen, daß unter den verschiedenen formen, in welchen die Rechte Preugens und die Interessen Deutschlands in den Herzogthümern gewahrt werden können, die Vereinigung mit der Preußischen Monarchie die für Schleswig-Holstein selbst vortheilhafteste sei. Unsehen, dessen die Namen der Herren Unterzeichner in Ihrer Heimath genießen, giebt der Chatsache, daß Sie mit mir diese Ueberzeugung theilen, ein erhöhtes Bewicht und ermuthiat die Königliche Regierung zu neuen Bestrebungen, die Zustimmung Gesterreichs zu dieser Cosung der schwebenden frage zu gewinnen und so die Preußischen von der Königlichen Regierung unter allen Umständen festzuhaltenden Unsprüche unter Bedingungen zu befriedigen, welche gleichzeitig die Wiederherstellung einheitlicher Verwaltung der Herzogthümer herbeiführen und ihre Wohlfahrt ebenso wie ihre Sicherheit verbürgen mürden. . . . "

# An die Pertreter Preußens bei den deutschen Regierungen.

Berlin, 24. März 1866.

Is im August v. J. die Gasteiner Uebereinkunft geschlossen worden war, dursten wir hossen, eine Basis gewonnen zu haben, auf welcher die Lösung der schleswigsholsteinischen Frage ohne Nachtheil für das freundschaftliche Einvernehmen beider Mächte abgewartet werden könne. Aber schon bis zum Januar d. J. waren durch das Verhalten Gesterreichs in Holstein die Dinge so weit gediehen, daß wir uns in Depeschen an den Königlichen Gesandten, welche das Datum des 20. und 26. Januar trugen, mit ernsten Beschwerden an die Kaiserlich österreichische Regierung wenden mußten.

Wir hatten uns darüber zu beklagen, daß Gesterreich fortfuhr, sich in directen Widerspruch zu setzen mit den Basen, auf welchen der Wiener frieden und demnächst die Gasteiner Convention beruhten. Denn während Gesterreich in diesem frieden die Abtretung der Herzogthumer vom König Christian IX., welcher auf Grund der im Jahre 1853 eingeführten und von Westerreich anerkannten Thronfolge im Besitz derselben war, mit uns gemeinschaft. lich angenommen hatte, war jest die Chätigkeit der öfterreichischen Verwaltung in Holstein darauf gerichtet, dieses dem Könige, unserm allergnädigsten Berrn, in Gemeinschaft mit Seiner Majestät dem Kaiser von Gesterreich gehörige Cand ohne Preußens Einwilligung dem Prinzen von Augustenburg thatsächlich zu überantworten, welcher kein Recht auf dasselbe hat, und dessen Unsprüche früher von Gesterreich selbst entschieden bestritten worden waren. Wir trugen diese Beschwerden der Kaiserlichen Regierung in einer eben so freundschaftlichen als klaren Sprache vor und baten sie im Interesse unserer intimen Beziehungen

um Abstellung derselben und um ungefährdete Erhaltung des in Wien und Gastein stipulirten status quo. Wir fügten hinzu, daß, wenn unsere Bitte erfolglos bliebe, wir darin mit Bedauern ein Symptom der Gesinnung Oesterreichs gegen uns sehen müsten, welches uns das Dertrauen auf die Zuverlässigkeit unserer Allianz nehmen würde. In diesem unerwünschten falle würden wir die Phase der seit zwei Jahren bestandenen intimen Beziehungen als abgeschlossen betrachten und gegen die ferneren Wirfungen des aus diesen und anderen Symptomen sich ergebenden Uebelwollens des österreichischen Cabinets gegen Preußen anderweite Sicherheit zu geweinnen suchen.

Auf diese von den versöhnlichsten Gesinnungen eingegebene und in der form freundschaftliche Mittheilung erhielten wir von Wien — in einer Depesche vom 7. februar — eine ablehnende Antwort.

Wir haben es nicht für angemessen gehalten, nach derselben die Correspondenz fortzuseten. Ueber die Bedentung aber, die wir der Antwort Gesterreichs beilegten, habe ich mich dem Grafen Karolyi gegenüber auf sein Befragen bei der ersten Unterredung nach Empfang der Depesche vom 7. februar dahin ausgesprochen, daß unsere Beziehungen zu Gesterreich nunmehr anstatt des intimen Charafters, den sie während der letten Jahre angenommen, auf denselben Standpunkt zurückgeführt worden seien, auf dem sie vor dem dänischen Kriege gewesen, nicht besser, aber auch nicht schlimmer, als zu jeder fremden Macht. Dom Krieg ist dabei kein Wort gefallen; und jede Drobung mit Krieg lag uns damals eben so fern, wie jett.

Seit dieser Zeit, seit der Mittheilung der Depesche vom 7. februar, haben beide Mächte gegen einander geschwiegen. Don unserer Seite ist nichts geschehen, um die . Situation zu verändern, und dennoch sehen wir mit Erstaunen Oesterreich plötlich zu einem großen Kriege Dorbereitungen treffen und uns gleichzeitig den Dorwurf machen, als ob wir es seien, die den frieden zu stören beabsichtigen. Zahlreiche Mannschaften, nebst Artillerie und anderem Kriegsmaterial, werden aus den östlichen und südlichen Provinzen Oesterreichs nach Norden und Westen gegen unsere Grenze dirigirt, die Regimenter in Kriegsbereitschaft gesetzt, und bald wird eine starke Heeresmacht an unserer vollkommen von allen Gegenmaßregeln entblösten Grenze stehen.

In der Unlage finden Eure . . . nähere Ungaben über diese Makreaeln. Was bezweckt Gesterreich mit diesen Rüstungen? Will es uns mit Gewalt zwingen, sein intimer Bundesgenosse zu bleiben, oder unser Schweigen durch entgegenkommende Eröffnungen zu brechen? In beiden Beziehungen werden wir unsere freiheit zu mahren berechtigt sein, und wir können in der drohenden Haltung, welche Gesterreich plöglich gegen uns einnimmt, nur einen neuen und überzeugenden Beweis einer Gesinnung gegen uns erblicken, welche nur auf einen günstigen Augenblick wartet, um ihren Ausdruck in Chaten zu finden. Bisher haben wir auch nicht den entferntesten Unfana zu Begenrüstungen gemacht, keinen Mann eingezogen, keine Truppen dislocirt, keine Vorbereitungen getroffen. Aber wir werden, Ungesichts der öfterreichischen Aufstellungen, nun auch unsererseits nicht länger zögern dürfen, damit die Situation von 1850 sich nicht wiederhole, wo eine schlagfertige öfterreichische Urmee drohend an unserer Grenze stand, bevor wir gerüftet waren. Die Behauptung, daß Besterreichs jezige Rüstung nur der Defensive gelte, kann uns über ihren drohenden Charakter nicht beruhigen, da von uns keine einzige Makregel ergriffen war, welche Gesterreich hätte veranlassen können, an seine Vertheidigung zu denken. Wir befürchten, daß die Sprache Gesterreichs sich ändern

würde, sobald ein entscheidender Vorsprung in den Rüstungen ihm eine Ueberlegenheit gäbe. Wenn wir daher nunmehr auch Rüstungen anordnen müssen, so werden wir mit mehr Recht als Gesterreich behaupten können, daß sie einen rein desensiven Charakter tragen und nur durch Gesterreichs unerklärte Rüstungen hervorgerusen sind. Wenn durch dieses Gegenüberstehen von Kriegsheeren die Situation gespannter und die Gesahr eines Conslicts größer wird, so werden nicht wir es sein, welche deshalb ein Vorwurf tressen kann. Denn wir können nicht zugeben, daß Schlesien von Krakau bis zur sächsischen Grenze mit kriegsbereiten Truppen umstellt werde, ohne daß wir Maßeregeln zum Schutze des Candes tressen.

Ew. . . . habe ich in dem gegenwärtigen Augenblick nicht unterlassen dürfen, diese Erläuterungen zu geben, und ich ersuche Sie ergebenst, Sich in demselben Sinne gegen die Regierung, bei welcher Sie beglaubigt zu sein die Ehre haben, auszusprechen, damit die Vorbereitungen, zu denen nun auch wir zu schreiten genöthigt sein werden, in richtigem Lichte aufgefaßt werden.

Uber Maßregeln zu unserer augenblicklichen Sicherung sind nicht das einzige, was die Situation gebieterisch von uns fordert. Die Erfahrung, welche wir wiederum über die Zuverlässigteit eines österreichischen Bündnisses und über die wahren Gesimnungen des Wiener Cabinets gegen uns gemacht haben, nöthigen uns, auch die Zukunst ins Luge zu fassen und uns nach Garantien umzusehen, welche uns die Sicherheit gewähren können, die wir in dem Bunde mit der andern deutschen Großmacht nicht nur vergebens gesucht haben, sondern sogar durch dieselbe bedroht sehen. Preußen ist durch seine Stellung, seinen deutschen Charakter und durch die deutsche Gesinnung seiner fürsten vor Allem zunächst darauf angewiesen, diese Garantien in Deutschland selbst zu suchen. Auf dem Boden

der deutschen Nationalität und in einer Kräftigung der Bande, welche uns mit den übrigen deutschen Staaten verbinden, dürfen wir hoffen, und werden wir immer zuerst versuchen, die Sicherheit der nationalen Unabhängigkeit zu finden.

Aber so oft wir diesen Gedanken ins Auge fassen, drängt sich von Meuem die Erkenntnig auf, daß der Bund in seiner gegenwärtigen Gestalt für jenen Zweck und für die active Politik, welche große Krisen jeden Augenblick fordern können, nicht ausreichend ist. Seine Einrichtungen waren darauf berechnet, daß die beiden deutschen Großmächte stets einig seien; sie haben bestehen können, so lange dieser Zustand durch eine fortgesetzte Nachgiebigkeit Preußens gegen Gesterreich erhalten wurde, einen ernsthaften Untagonismus der beiden Mächte können sie nicht ertragen, einen drohenden Bruch und Conflict nicht verhüten oder überwinden. Ja, wir haben die Erfahrung machen muffen, daß selbst da, wo die beiden Mächte einig waren, die Bundesinstitutionen nicht ausreichten, um Deutschland an einer activen, nationalen und erfolgreichen Politik Theil nehmen zu lassen. Daß auch das Bundes-Militärwesen nicht in einer der Sicherheit Deutschlands genügenden Weise geordnet ist, haben wir wiederholt gegen unsere Genossen im Bunde ausgesprochen, und uns vergeblich bemüht, es innerhalb der alten Bundesverhältnisse auf neuen angemessenen Grundlagen zu verbessern.

Wir vermögen in der jetigen Lage der Dinge uns das Vertrauen auf eine wirksame Hülfe des Bundes, im Kalle wir angegriffen würden, nicht zu bewahren. Bei jedem Angriffe, sei es von Gesterreich, sei es von andern Mächten, werden wir immer zunächst auf unsere eigenen Kräfte angewiesen sein, wenn nicht ein besonders guter Wille einzelner deutscher Regierungen zu unserer Unterstützung Mittel in Bewegung setze, welche auf dem gewöhnlichen bundesmäßigen Wege viel zu spät flüssig wer-

den würden, um noch von Werth für uns zu sein. Wir sind gegenwärtig, gegenüber den drohenden Rüstungen Gesterreichs, in der Cage, an unsere Genossen im Bunde die frage zu richten, ob und in welchem Maße wir auf diesen guten Willen zählen dürfen? Aber auch der vielleicht bei einigen unserer Bundesgenossen augenblicklich vorhandene gute Wille giebt uns für kommende Gesahren keine Beruhigung, weil bei der gegenwärtigen Cage des Bundes und dem Stande der Bundes-Militärverhältnisse die rechtliche oder thatsächliche Möglichkeit, ihn zu bethätigen, vielsach mangeln wird.

Diese Erwägung und die abnorme Lage, in welche Preußen durch die feindselige Haltung der andern im Bunde befindlichen Großmacht gebracht ift, drängt uns die Nothwendigkeit auf, eine den realen Verhältnissen Rechnung tragende Reform des Bundes in Anrequna zu bringen. Das Bedürfniß derselben wird sich für uns um so dringlicher fühlbar machen, je weniger wir auf die eben gestellte frage hinsichtlich des Beistandes, den wir zu gewärtigen haben, eine befriedigende Ausfunft erlangen; abweisen aber können wir es in keinem falle, und wir glauben in der Chat, daß wir dabei nicht nur in unserem eigenen Interesse handeln. Schon durch die aeoaraphische Cage wird das Interesse Preußens und Deutschlands identisch — dies gilt zu unsern wie zu Deutschlands Gunsten. Wenn wir Deutschlands nicht ficher find, ist unsere Stellung gerade wegen unserer geo. graphischen Lage gefährdeter, als die der meisten andern europäischen Staaten; das Schicksal Preußens aber wird das Schicksal Deutschlands nach sich ziehen, und wir zweifeln nicht, daß, wenn Preußens Kraft einmal gebrochen wäre, Deutschland an der Politik der europäischen Mationen nur noch passiv betheiligt bleiben würde. Dies zu verhüten, sollten alle deutschen Regierungen als eine beilige Pflicht ansehen, und dazu mit Preußen zusammenwirken. Wenn der deutsche Bund in seiner jezigen Gestalt und mit seinen jezigen politischen und militärischen Einrichtungen den großen europäischen Krisen, die aus mehr als einer Ursache jeden Augenblick auftauchen können, entgegengehen soll, so ist nur zu sehr zu befürchten, daß er seiner Aufgabe erliegen und Deutschland vor dem Schicksale Polens nicht schützen werde.

Wir ersuchen die . . . Regierung, auch ihrerseits die Verhältnisse ernstlich und eingehend in Erwägung zu ziehen, und behalten wir uns baldige weitere Erössnungen in dieser Richtung vor. Zunächst aber haben wir von derselben eine Beantwortung der oben angedeuteten frage zu erbitten, ob und in welchem Maße wir auf ihre Unterstützung in dem kalle zu rechnen haben, daß wir von Gesterreich angegrissen oder durch unzweideutige Drohungen zum Kriege genöthigt werden?

Ew. . . . . . ersuche ich ergebenst, diese frage, begleitet von den in gegenwärtigem Erlaß entwickelten Betrachtungen, welche Sie zu dem Ende vorzulesen ermächtigt sind, dem Vertreter der dortigen Regierung mündlich, aber amtlich vorzulegen.

Ueber die Aufnahme, welche die Eröffnung gefunden haben wird, sehe ich Ihrem schleunigen Berichte entgegen."

#### 2

### Marquis Wielopolski, Warschau.

Berlin, 14. Mai 1866.

(Dem Marquis Wielopolski, welcher Bismarck zu seiner Errettung bei dem Blind'schen Uttentat beglückwünscht hatte, erwiderte er wie folat:)

. . . . Crop meiner Geschäfte, die mir Cag und Nacht keinen Augenblick Auhe lassen, kann ich mir nicht versagen,

Ihnen persönlich zu danken für die Gratulation und die Wünsche, mit denen Sie so gütig waren, mich zu beehren. Sie kennen aus Erfahrung, wie mein Leben beschaffen ist: seine Gefahren, seinen Undank, seine Entbehrungen, die Unzulänglichkeit der Zeit und Kräfte, wobei man nur den einen Crost hat, seine Pslicht zu thun, dem Beruse zu entsprechen, den Gott uns gegeben hat. Sie haben dies auch kennen gelernt, und ich bin Ihrer Sympathie sicher. Glauben Sie nicht, daß Entmuthigung mich so sprechen macht; ich glaube an den Sieg, ohne zu wissen, ob ich ihn sehen werde; aber manchmal überfällt mich eine Erschöpfung.



Dreufen ftellt am 9. April am Bundestag den Untrag auf Einberufung einer aus directen Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehenden Versammlung, welche die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine Reform der Bundesverfaffung entgegenzunehmen und zu berathen habe. Bei der Constituirung der Bundesreform. Commission ffiggirte die Besandtschaft die Reformporschläge wie folgt: a) Einführung einer periodifch einzuberufenden Nationalvertretung in den Bundesorganismus. Durch Beschluffaffung der Nationalvertretung wird auf speciell bezeichneten Bebieten der fünftigen Bundesgesetzgebung die erforderliche Stimmeneinheit der Bundesalieder erfent. b) Bu den Gebieten der Bundesgesetigebung, auf die fich die Competeng des neugestalteten Bundesorgans gu erftrecken hat, gehoren im Allgemeinen die in Urt. 64 der Wiener Schlufacte unter dem Mamen "gemeinnütige Unordnungen" gusammengefaßten Materien. c) Uls neu tritt die im Urtikel 19 der Bundesacte ins Auge gefafte Regulirung des Derfehrswesens hingu. d) Entwickelung des Urt. 18 der Bundesacte, namentlich freizugigfeit, allgemeines deutsches Beimathsrecht. e) Allgemeine Zoll- und Bandelsgesetigebung, unter dem Befichtspunkte einer regelmäkigen gemeinsamen fortentwickelung. f) Die Organisation eines gemeinsamen Schutzes des deutschen

Bandels im Unslande, Regulirung der Confularvertretung Befammt-Deutschlands, gemeinschaftlicher Schutz der deutschen Schifffahrt und Seeflagge. g) Gründung einer deutschen Kriegsmarine und der erforderlichen Kriegshafen gur Kuftenvertheidigung. h) Revifion der Bundesfriegsverfaffung zum Zwecke der Confolidirung der vorhandenen militärischen Kräfte in der Richtung und aus dem Befichtspunkte, daß durch beffere Zusammenfaffung der dentichen Wehrfrafte die Gefammtleiftung erhöht, die Wirfung gefteigert, die Leiftung des Einzelnen möglichft erleichtert werde. Bezüglich der Berufung des Parlaments ad hoc foll für das active Wahlrecht das Princip directer Wahlen und des allgemeinen Stimmrechts maggebend fein; ein Wahlbegirf von 80. bis 100 000 Seelen hatte einen Deputirten gu mablen. Bezüglich des passiven Wahlrechts erwartet Preußen die Dorschläge des Ausschuffes, bezeichnet aber schon jett die bezüglichen Bestimmungen des Reichswahlgesettes vom Jahre 1849 für sich als In diesem Sinne mare fofort ein Wahlgesett ad annebmbar. hoc zu vereinbaren.



### An die Vertreter bei den deutschen Regierungen.

Berlin, 27. Mai 1866.

großen Krisis entgegengehen sollten, so ist eine vollständige revolutionäre Zerrüttung in Deutschland bei der Haltlosigkeit der gegenwärtigen Zustände die wahrscheinslichste folge. Einer solchen Katastrophe kann man lediglich durch eine rechtzeitige Resorm von oben her vorbeugen.

Es ist nicht die Masse der unberechtigten forderungen, welche den revolutionären Bewegungen Kraft verleiht, sondern gewöhnlich ist es der geringe Untheil der berechtigten forderungen, welcher die wirksamsten Dorwände zur Revolution bietet und den Bewegungen nachhaltige und gefährliche Kraft verleiht.

Unbestreitbar ist eine Anzahl berechtigter Bedürfnisse des deutschen Volkes nicht in dem Maße sicher gestellt, wie es jede große Nation beausprucht. Die Befriedigung derselben im geordneten Wege der Verständigung herbeisuführen, ist die Aufgabe der Bundesresorm. Die letztere ist recht eigentlich im Interesse des monarchischen Princips in Deutschland nothwendig. Sie soll durch die Initiative der Regierungen den Uebelständen abhelsen, welche in bewegten Zeiten die Quelle und der Vorwand für gewaltsame Selbsthülse werden können. In dieser Richtung bewegen sich die Resormvorschläge der Preußischen Regierung. Sie werden sich auf das Allernothwendigste beschränken und den Bundesgenossen auf das Bereitwilligste mit den ihnen erwünschten Modificationen entgegenkommen.

Das Ziel verlangt allerdings Opfer, aber nicht von Einzelnen, sondern von Allen gleichmäßig.

Was Seine Majestät den König persönlich anbetrifft, so liegt Allerhöchst demselben nichts ferner, als Seine Bundesgenossen, die deutschen fürsten, beeinträchtigen oder unterdrücken zu wollen. Allerhöchstderselbe will mit ihnen als Einer ihres Bleichen gemeinsam für die gemeinsame Sicherheit nach innen und außen sorgen, aber bester als bisher. Wer diesen ernsten Willen und das längst auf dieses Ziel gerichtete Bestreben Seiner Majestät als Ergebniß persönlichen Ehrgeizes schildert, der entstellt die Chatsachen, welche von Allerhöchstdessen Handlungs- und Sinnesweise offenes Zeugniß ablegen. Seine Majestät der König find stets weit davon entfernt gewesen, einen Ehrgeiz zu hegen, der auf Kosten der Nachbarn und Bundes. genossen Befriedigung gesucht hätte, wenn Allerhöchst. dieselben auch nach mannigfachen Erfahrungen darauf verzichten muffen, die Verleumdungen zum Schweigen zu bringen. Seine Majestät beabsichtigen auch jett mit der Bundesreform nicht, den deutschen fürsten Opfer anzusinnen, welche Preußen nicht ebenso im Interesse der Gesammtheit zu bringen bereit wäre.

Die Verweigerung der in den Aeformvorschlägen der königlichen Regierung aufgestellten verhältnismäßig geringen und von allen Cheilnehmern — Preußen nicht ausgeschlossen — gleichmäßig zu machenden Zugeständnisse, würde unserer Unsicht nach eine schwere Verantwortung für die Zukunft involviren.

Wir haben zunächst mit einzelnen Regierungen über unsere Vorschläge eine Verständigung versucht, sodann im Reunerausschuß in Frankfurt a. M. diese Vorschläge näher wie folgt, bezeichnet.

(Hier folgt die Angabe der einzelnen Punkte, dann fährt die Depesche fort:)

Auf diese bescheidenen forderungen haben wir uns beschränken zu können geglaubt und zugleich die Versicherung gegeben, daß wir, um im friedlichen Wege zu einer Verständigung darüber zu gelangen, gern unseren Bundesgenossen in Modalitäten entgegenkommen würden.

Erst wenn Preußen auf dem Wege der Verständigung am Bunde und mit den Regierungen alle Mittel vergebens erschöpft haben wird, um auch nur die nothdürftigsten Zugeständnisse zu erlangen, werden wir unser enges Programm erweitern.



Die Depesche des öfterreichischen Ministers Mensdorff vom 28. April kam auf die Errichtung eines neuen Mittelstaates unter dem Augustenburger und auf die schließliche Entscheidung des deutschen Bundes zurück. Bismarcks Antwort vom 7. Mai hielt fest an den Verträgen von Wien und Gastein, welche dem Bunde kein Recht der Entscheidung über den Besitz des Herzogthums Holstein einräumten.



# An die Pertreter Preugens an den fremden Bofen.

Berlin, 4. Juni 1866.

Ach habe Ew. Excellenz schon bei früherer Belegenheit Depesche mitgetheilt, welche ich am 7. des letzten Monats dem Königlichen Gesandten in Wien betreffs der Note des Grafen Mensdorff vom 28. Upril bezüglich der frage der Elbherzogthümer übermittelt habe. wählte ich für diese Mittheilung die form einer vertraulichen Darlegung, die nicht in Abschrift übergeben werden sollte, weil die Erfahrung mich gelehrt hatte, daß ein wirkliches Verständniß nicht durch den Austausch von Documenten gefördert wird, welche gewöhnlich unmittelbar Deröffentlichung zu erhalten pflegen, und weil es der pornehmlichste Wunsch der Königlichen Regierung war, dem Wiener Cabinet die Möglichkeit einer Unnäherung darzubieten oder offen zu lassen. Wir hatten also zunächst Ursache, anzunehmen, daß dieser unser Schritt in Wien seine Würdigung finden werde, und Graf Mensdorff schien, nach seinen Bemerkungen an Baron von Werther zu urtheilen, in demselben eine solche Möglichkeit wahrgenommen zu haben. In Wahrheit, die Haltung unserer Mittheilung, wo sie immer bekannt wurde, ist als ein Symptom herzlicher Gefühle und wachsender Hoffnungen auf die Erhaltung des friedens angesehen worden.

Vergebens haben wir auf eine Entgegnung oder selbst nur auf eine bloße Auslassung des Kaiserlichen Gesandten über diesen Gegenstand gewartet.

Im Gegentheil sind wir gezwungen, die Erklärung der österreichischen Regierung beim Bundestage zu frankfurt a. M. am I. Juni als die Untwort auf unsere versöhnlichen Eröffnungen zu betrachten. In dieser Erklärung übergiebt Oesterreich nach einer rückblickenden Darslegung, die mit den Chatsachen nicht übereinstimmt und

gegen Preußen beleidigend ist, dem Bundestage die Entscheidung über die schleswigsholstein'sche frage, und giebt zugleich Kenntniß von einem Acte der Souveränetät in Holstein — nämlich die Einberufung der Stände —, welche es für sich allein zu unternehmen von dem Augenblicke an nicht berechtigt ist, wo es sich selbst durch die Verweisung auf den Bundestag vom Gasteiner Vertrage entbindet und dadurch an Stelle der jüngsten geographischen Cheislung das alte Verhältniß des Mitbesitzes setzt.

Wir haben schon in Wien gegen diesen nicht zu rechtfertigenden und einseitigen Uct, sowie auch gegen die ebenso nicht zu rechtsertigende Verfügung über unsere Rechte durch die Uebertragung derselben an den Bundestag protestirt und behalten uns vor, weitere Schritte zu thun.

Doch vorab kann ich mich nicht enthalten, zu erklären, daß wir nicht im Stande sind, in diesem Versahren der österreichischen Regierung etwas anderes wahrzunehmen, als die Absicht einer directen Provocation und den Wunsch, mit Gewalt einen Bruch und Krieg herbeizuführen.

Alle unsere Erkundigungen gestehen zu, daß der Entschluß, gegen Preußen Krieg zu führen, in Wien fest gestaßt ist.

Ich kann Ew. Excellenz auf den Wunsch Sr. Majestät vertraulich mittheilen, daß zu derselben Zeit, als wir die oben erwähnte persönliche Mittheilung dem Hofe zu Wien machten, der König, angetrieben von der Psiicht, den frieden so lange wie möglich zu erhalten, bereitwillig einen Vorschlag zur directen Verständigung von einer unparteiischen Seite in Wien entgegennahm und Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich, ohne Betheiligung des Ministeriums, mittheilte, um sich zu vergewissen, ob Se. Majestät noch von dem Wunsche, den frieden zu erhalten, angetrieben werde. Der Vorschlag war, die frage über

Schleswig-Holstein und die Bundesreform gemeinschaftlich zu verhandeln und durch diese Verbindung die Cösung beider zu erleichtern.

Die Verhandlungen, auf Seiten der Vermittler auf die friedlichsten Wünsche gestützt, haben, wie Se. Majestät mir mittheilt, nur erwiesen, daß ein entsprechendes Befühl in Wien nicht mehr vorhanden ist. Sie haben, ungeachtet der theoretischen friedensliebe des Kaisers, das Derlangen nach Krieg dargelegt, welches jede andere Erwägung in seinem aanzen Rathe beherrscht, selbst unter Jenen, welche nach unserem Wissen Unfangs gegen den Krieg und selbst gegen die Vorbereitungen und Rüstungen stimmten, und daß dieses Verlangen jett auch entscheidenden Einfluß auf den Kaiser selbst gewonnen bat. Nicht allein wurde dort der gänzliche Mangel aller und jeder Bereitwilligkeit bekundet, selbst in vertrauliche Verhandlungen einzutreten und die Möglichkeit einer Verständigung zu discutiren, sondern Auslassungen einflukreicher österreichischer Staatsmänner und Rathgeber des Kaisers sind dem Könige aus einer authentischen Quelle mitgetheilt worden, welche keinen Zweifel lassen, daß die Kaiserlichen Minister Krieg um jeden Preis wünschen, theils in der hoffnung auf Erfolg im felde, theils um über innere Schwierigkeiten hinwegzukommen, ja selbst mit der ausgesprochenen Absicht, den österreichischen finanzen durch preußische Contributionen oder durch einen "ehrenvollen" Bankerott Hülfe zu verschaffen.

Die Handlungen der österreichischen Regierung stimmen mit dieser Absicht nur zu genau überein.

Ich habe oben erwähnt, daß wir gezwungen sind, in der dem Bundestage abgegebenen Erklärung eine direkte Provocation zu erkennen.

Sie hat nur einen Sinn, wenn das Wiener Cabinet ihr unmittelbar den ausgesprochenen Bruch folgen zu

lassen beabsichtigt, denn es kann nicht erwartet haben, daß wir uns gutmüthig diesem Angrisse auf unsere Aechte unterwersen sollten. In einer anderen Angelegenheit, der Zwangsanleihe, die in Italien angeordnet worden und welche den Umständen einen Stachel erhöhter Bitterkeit aufdrückt, zeigt sich, daß Gesterreich auch gegen Italien nur von den extremsten Mitteln Gebrauch machen will. Damit stimmen die Vorbehalte überein, mit denen nach hier erhaltenen Benachrichtigungen es seine Antwort auf die Einladung zur Conserenz begleitete und welche, wie wir hören, von allen drei Mächten einer Weigerung gleich verstanden worden.

Nachdem die form der Einladung durch Verhandlungen zwischen den einladenden Mächten eigens so abgefaßt worden war, daß Desterreich anzunehmen im Stande sein sollte, ohne sich selbst irgend etwas im voraus zu vergeben und ohne gezwungen zu sein, Vorbehalte zu machen, so ist es bestimmt das Wiener Cabinet, welches alle diese Mühen fruchtlos macht.

Dahinter können wir nur die entschiedene Absicht Gesterreichs sehen, Krieg mit Preußen zu erzwingen und bei dem Eingehen in Verhandlungen über den Congreß höchstens durch Aufschub Zeit für seine eigenen noch nicht gänzlich vollendeten Anordnungen, besonders aber für die seiner Verbündeten zu gewinnen. Der Krieg ist ein abgemachter Beschluß in Wien; der einzig nächste Punktist der, den günstigen Augenblick zu wählen, ihn zu beginnen.

Diese Ueberzeugung ist uns mit gebieterischer Nothwendigkeit durch die meisten jüngsten Chatsachen aufgedrungen worden, und wir sind der Meinung, daß nur eine absichtliche, vorurtheilsvolle Unsicht zu einem entgegengesetzen Schlusse kommen kann. Die Chatsachen sprechen zu laut, als daß leeres Gerede über die Kriegsgelüste Preußens, welches einzig auf Conjecturen, Combinationen, falsch ausgelegten Darstellungen und leeren Gerüchten sußt, bei einem Vergleiche nicht in Nichts zersließen sollte. Dielleicht wird man uns zuletzt glauben, wenn wir feierlich gegen jeden Gedanken an den Wunsch, unsere Ansprüche an die Herzogthümer durch Gewalt und mit Mißachtung gegen die Rechte des Mitbesitzers geltend zu machen, protestiren. Jetzt wird es auch wahrscheinlich nicht schwer sein, die wirklichen Beweggründe zu den Rüstungen zu begreifen, durch welche Oesterreich die gegenwärtige Krissherbeigeführt und deren Beseitigung auf dem Wege des Congresses unmöglich zu machen es sich weiter durch seine angenommene Haltung bemüht hat.

Wir vermögen mit ruhigem Gewissen an das Urtheil aller unparteiischen Staatsmänner zu appelliren, welcher Theil bis zu dem letzten Augenblicke Versöhnung und friedensliebe entfaltet hat.

Ich ersuche Ew. Excellenz hochachtungsvoll, Sich im Sinne dieser Depesche gegen den Minister des Auswärtigen des Hoses, an dem Sie beglaubigt sind, auszusprechen."



Um 9. Inni ließ Bismarck durch den preußischen Gesandten in Franksurt, v. Savigny, in der Bundesversammlung erklären, daß Preußen bereit sei, die schleswig-holsteinische Ungelegenheit in Verbindung mit der Bundesreform zu behandeln, und legte am 10. Juni den deutschen Regierungen (außer Gesterreich) die Grundzüge einer neuen Bundesversassung vor, welche die Errichtung eines nenen Bundes, von welchem Gesterreich ausgeschlossen blieb, bestimmte, den Oberbesehl über die Nordarmee dem Könige von Preußen, den über die Südarmee dem König von Bayern übertrug, eine Nationalvertretung anordnete und verschiedene Bestimmungen enthielt, welche nachher in die nord-

deutsche und in die Reichsverfassung übergingen. Gesterreich bezeichnete am 11. Juni den Einmarsch der preußischen Cruppen in Holstein als einen Aft gewaltsamer Selbsthilse und beantragte die schlenige Mobilmachung sämmtlicher nicht zur preußischen Armee gehörigen Armeecorps des Bundesheeres. Dieser Antrag wurde in der Bundessitzung vom 14. Juni (vermöge einer unrichtigen Stimmenzählung) mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen, worauf der preußische Gesandte, welcher gegen die bundeswidrige Behandlung des Antrags protestirt hatte, im Austrag seiner Regierung den Bundesvertrag für gebrochen und erloschen, seine Chätigkeit am Bund für beendigt erklärte, zugleich aber auch die Grundzüge einer neuen Einigung vorlegte und Preußens Bereitwilligkeit zum Abschluß eines neuen Bundesvertrags konstatirte.



## An die Pertreter Preußens im Auslande.

Berlin, 16. Juni 1866.

ir hatten es vorausgesehen, daß die unvermutheten und nicht zu rechtsertigenden Austungen Gesterreichs eine verhängnispolle Kriss herbeisühren würden. Diese Kriss ist jest ausgebrochen.

Die drei neutralen Mächte haben die Gefahren der Situation zu beschwören gesucht, indem sie die fragen, welche den frieden Europas bedrohten, gemeinschaftlichen Berathungen zu unterziehen versuchten; aber ihre Bemühungen sind an dem Widerstreben Oesterreichs gescheitert.

Die Cösung der Elbherzogthümerfrage war durch die Verträge einer gemeinsamen Verständigung zwischen den beiden souveränen Mächten vorbehalten worden. Da Besterreich sich von seinen Verpslichtungen lossagte, um jene Cösung außerhalb der von ihm unterzeichneten Verträge zu suchen, hat der König, unser erhabener Herr, sich genöthigt gesehen, seine Truppen in Holstein einrücken zu

lassen, ohne indessen damit Gesterreich das Recht streitig zu machen, seine Cruppen nach Schleswig rücken zu lassen. Der Bruch des Gasteiner Vertrages berechtigte Se. Majestät zu dieser Masregel; die Pslicht, seine Rechte zu vertheidigen, gebot sie ihm.

Oesterreich hat es vorgezogen, seine Cruppen aus dem Herzogthum abziehen zu lassen, und indem es beim Deutschen Bunde eine willfürliche Klage auf friedensbruch erhob, machte es dem Bundestage in frankfurt eine Vorlage, deren bloße Julassung zur Berathung schon einen offenkundigen Bruch des Bundesvertrages bildet.

Der von Gesterreich in der Sitzung des 21. Juni gestellte Untrag bezweckte nichts weniger, als die Decretirung des Bundeskrieges gegen eines der Bundesglieder, eine mit dem Buchstaben und Geist der Verträge und dem Grundzwecke derselben durchaus unvereinbare Masnahme.

Dieser Antrag wurde, statt ohne Weiteres beseitigt zu werden, in der Sitzung vom 14. d. M. mit Stimmenmehr-heit angenommen.

Diese Verletzung des Bundesvertrages schließt nothwendig die Zerreißung des Bandes, welches die Mitglieder des Deutschen Bundes vereint, in sich. Der Gesandte des Königs war beauftragt, dies am Bundestage in derselben Sitzung zu erklären. Diese Vorgänge haben die Regierung Sr. Majestät von allen Verpstichtungen besteit, welche das Bundesverhältniß ihr bisher auferlegte, wie auch andererseits die bisherigen Bundesmitglieder keinen Unspruch mehr haben, Gerechtsame auszuüben, die ihnen nur in Gemeinschaft mit Preußen zustanden, oder ohne Preußen noch als Vertreter des Bundes auszutreten.

So sehen wir Bande zerrissen, welche Preußen mährend der Dauer zweier Generationen um den Preis mancher Opfer aufrecht zu erhalten bestrebt war, wenngleich es

erkennen mußte, daß dieselben nur sehr unvollkommen den Unforderungen der Zeit entsprachen. Über angesichts der offenen feindseligkeit, welche der Bundesbeschluß, die Bundesmacht gegen Preußen zu mobilisiren, bekundete, sah sich Se. Majestät in die Nothwendigkeit versett, auch seinerseits jene Maßregeln zu treffen, welche die Sorge für die eigene Vertheidigung und die Psiichten gegen sein Volk gebieterisch von ihm forderten.

Die Regierung des Königs hat zu dem Ende den norddeutschen Staaten, die an Dreußen angrenzen, ein neues Bundnig angetragen, deffen Unnahme die Befahren beseitigen würde, die wir von der geographischen Cage dieser Staaten mitten zwischen Theilen des Preußischen Bebietes zu fürchten hatten. Sie hat fich bereit erklärt, mit diesen Regierungen und mit einem deutschen Parlamente in Verhandlungen zu treten, um die Hauptpunkte dieses Bündnisses festzustellen. Aber in Erwägung des Standes der Krise, in welcher wir uns befinden, hat sie dieselben ersuchen mussen, vor Allem ihre Truppen auf den friedensfuß zuruck zu versetzen, oder auch sie mit den unserigen zur Bekampfung der gemeinsamen Befahr gu vereinigen und ihre Zustimmung zur Berufung eines deutschen Parlaments zu erklären. Die Regierung des Königs ist sich bewußt, bei formulirung dieser forderungen sich in so enge Grenzen geschlossen zu haben, als die Sorge für ihre eigene Vertheidigung es ihr gestattete. Wenn so mäßige Vorstellungen nicht angenommen werden, so wird sie sich genöthigt sehen, sich auf ihre eigene Macht zu ftuken und gegen die Regierungen, die fich als ihre entschiedenen Begner erkennen laffen, alle Mittel, über die fie zu verfügen hat, zur Unwendung zu bringen. Die Derantwortlichkeit für die daraus entstehenden folgen wird in vollem Make auf diejenigen zurückfallen, die durch ihre feindlichen Untriebe diese Situation geschaffen und im letten Augenblicke die Hand, die Preußen ihnen geboten, zuruckgestoßen haben werden.

Ich ersuche Sie, Herr . . . . , in diesem Sinne Sich gegen die Regierung, bei der Sie beglaubigt sind, auszusprechen, und ich ermächtige Sie, von dieser Depesche Abschrift zu geben. Empfangen Sie 2c.

₽

### In feine Gemahlin.

Sichrow, J. Juli 1866.

ir begegnen überall Befangenen, es sollen schon über 15000 sein nach den hier vorliegenden Ungaben. Jitschin ist gestern von uns mit dem Bajonet genommen, Frankfurter Division, General Tümpling an Hüfte schwer verwundet, nicht tödtlich. Hitze furchtbar. Zusuhr von Proviant schwer; unsere Truppen leiden vor Mattigkeit und Hunger. Im Lande bis hier nicht viel Spuren des Krieges, außer zertretenen Kornseldern. Die Leute fürchten sich nicht vor den Soldaten, stehen mit frau und Kind im Sonntagsstaat vor den Thüren und wundern sich.

7

#### An dieselbe.

Jitschin, 2. Juli 1866.

ben von Sichrow her angekommen; auf dem Schlachtfelde hierher lag es noch voll von Leichen, Pferden,
Waffen. Unsere Siege sind viel größer, als wir glaubten;
es scheint, daß wir jett schon über 15 000 Gefangene haben,
und an Codten und Verwundeten wird der österreichische
Verlust noch höher, gegen 20 000 Mann, angegeben. Zwei

ihrer Corps sind ganz zersprengt, einige Regimenter bis zum letten Mann vernichtet. Ich habe bisher mehr österreichische Gefangene als preußische Soldaten zu sehen bekommen.

7

#### An dieselbe.

Hohenmauth, Montag 9. Juli 1866.

Ins aeht es aut; wenn wir nicht übertrieben in unseren 25 Unsprüchen sind und nicht glauben, die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen frieden erlangen. der der Mühe werth ist. Aber wir sind eben so schnell berauscht, wie verzagt, und ich habe die undankbare Aufgabe, Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen, daß wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch drei Nachbarn. Die Gesterreicher stehen in Mähren, und wir sind schon so kühn, daß für morgen unser Hauptquartier da angesagt wird, wo sie heute noch stehen. Gefangene passiren noch immer ein, und Kanonen seit dem 3. bis heut 180. Holen sie ihre Südarmee hervor, so werden wir sie mit Gottes gnädigem Beistande auch schlagen; das Pertrauen ist allgemein. Unsere Ceute sind zum Küssen, jeder so todesmuthig, ruhig, folgsam, gesittet, mit leerem Magen, naffen Kleidern, naffem Cager, wenig Schlaf, abfallenden Stiefelsohlen, freundlich gegen alle, kein Plündern und Sengen, bezahlen, was fie können, und essen verschimmeltes Brod. Es muß doch ein tiefer fond von Gottesfurcht im gemeinen Mann bei uns sitzen, sonst könnte das alles nicht sein. Nachrichten über Bekannte sind schwer zu haben, man liegt meilenweit auseinander, keiner weiß, wo der andere, und niemand zu schicken, Menschen wohl, aber keine Pferde. Der König exponirte sich am 3. allerdings sehr, und es war sehr gut,

daß ich mit war, denn alle Mahnungen Underer fruchteten nicht, und Niemand hätte gewagt, so zu reden, wie ich es mir beim letten Male, welches half, erlaubte, nachdem ein Knäuel von 10 Kürassieren und 15 Oferden vom 6. Kürassier-Regiment neben uns sich blutend wälzte, und die Branaten den Berrn in unangenehmster Mähe umschwirrten. Die schlimmste sprang zum Glücke nicht. ist mir aber doch lieber so, als wenn er die Vorsicht Er war enthusiasmirt über seine Truppen und mit Recht, so daß er das Sausen und Einschlagen neben sich aar nicht zu merken schien, ruhia und behaalich wie am Kreuzberg, und fand immer wieder Bataillone, denen er danken und guten Abend sagen mußte, bis wir denn richtig wieder ins feuer hineingerathen waren. hat aber so viel darüber hören mussen, daß er es kunftig lassen wird, und Du kannst beruhigt sein; ich glaube auch faum noch an eine wirkliche Schlacht.

7

#### An dieselbe.

Zwittau in Mähren, II. Juli 1866.

mir gut, nachdem ich auf feldbett und Luftmatrate gut geschlafen und durch Brief von Dir um 8 geweckt. Ich war um 11 zu Bett gegangen. Bei Königgrätz ritt ich den großen fuchs, 13 Stunden im Sattel ohne futter. Er hielt sehr gut aus, schrak weder vor Schüssen noch vor Leichen, fraß Alehren und Pflaumenblätter mit Vorliebe in den schwierigsten Momenten und ging flott bis ans Ende, wo ich müder schien als das Pferd. Mein erstes Lager für die Nacht war aber auf dem Straßenpflaster von Horic, ohne Stroh, mit hilfe eines Wagen-

tissens. Es lag alles voll Verwundeter. Der Großherzog von Mecklenburg entdeckte mich und theilte sein Jimmer dann mit mir, A. und 2 Adjutanten, was mir des Regens wegen sehr erwünscht kam. Was König und Granaten anbelangt, schrieb ich Dir schon. Die Generäle hatten alle den Aberglauben, sie als Soldaten dürften dem Könige von Gesahr nicht reden, und schickten mich, der ich auch Major bin, jedesmal an ihn ab.



#### An diefelbe.

3. August 1866.

orgen denken wir in Berlin zu sein. Großer Zwist über die Chronrede. Die Ceutchen haben alle nicht genug zu thun, sehen nichts als ihre eigene Nase und üben ihre Schwimmkunst auf der stürmischen Welle der Phrase. Mit den feinden wird man fertig, aber die freunde! Sie tragen fast alle Scheuklappen und sehen nur einen fleck von der Welt.



### Brief von Frit Renter an Bismark.

12. September 1866.

s treibt mich, Ew. Excellenz, als dem Manne, der die Cräume meiner Jugend und die Hoffnungen des gereiften Alters zur faßbaren und im Sonnenscheine glänzenden Wahrheit verwirklicht hat, ich meine die Einheit Deutschlands, meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Nicht Autoreneitelkeit, sondern nur der lebhafte Wunsch, für so viele schöne Realität, die Ew. Excellenz dem Daterlande geschenkt haben, auch etwas Reales zu

bieten, veranlaßt mich, diesem Danke den Inhalt des beifolgenden Packets beizufügen. Möchten Ew. Excellenz diesen meinen etwas zudringlichen Kindern ein bescheidenes Plätzchen in Ihrer Bibliothek gönnen und möchten die dummen Jungen im Stande sein, mit ihren tollen Sprüngen Sie auf Augenblicke die schweren Sorgen und harten Mühen Ihres Lebens vergessen zu lassen. Gott segne Sie für Ihr Chun! Sie haben sich mehr Herzen gewonnen als Sie ahnen, so z. 3. auch das

Ihres ergebensten frit Reuter, Dr.

#### Graf Bismarck antwortete (17. September):

w. Hochwohlgeboren sage ich meinen herzlichen Dank für die freundliche Sendung, mit welcher Sie Ihre inhaltsvolle Zuschrift vom 4. d. M. begleiteten. Als alte freunde habe ich die Schaar Ihrer Kinder begrüßt und sie alle willkommen geheißen, die in frischen, mir heimathlich vertrauten Klängen von unseres Volkes Herzschlag Kunde geben. Noch ist, was die Jugend erhoffte, nicht Wirklichkeit geworden; mit der Gegenwart aber versöhnt es, wenn der auserwählte Volksdichter in ihr die Zukunft gesichert erschaut, der er freiheit und Ceben zu opfern stets bereit war.



### Berrn von Werther, Wien.

Berlin, 14. April 1867.

schreiben des fürsten hat mir, legitimirt durch ein Schreiben des fürsten hohenlohe an mich, in dessen Auftrage mit Genehmigung des Königs von Bayern erklärt, daß die bayerische Regierung wünsche, eine wechsel-

seitige Unlehnung zwischen Deutschland und Oesterreich zum Zweck der Rückendeckung gegen frankreich hergestellt zu sehen. Ich habe ihm darauf im Wesentlichen folgendes erwidert: es sei seit der Wiederherstellung des friedens stets unser Wunsch gewesen, das freundschaftliche Verhältniß mit Oesterreich zu gewinnen, welches den beiderseitigen Interessen und der beiderseitigen Vergangenheit entspreche. Zu den allgemeinen Bründen dieser unserer Disposition habe sich in neuester Zeit das besondere Motiv gesellt, den frieden zu erhalten. Diesen Zweck würde eine Defensvallianz Oesterreichs mit Preußen und seinen deutschen Verbündeten erreichen, weil einer solchen gegenzüber frankreich einen Ungriff auf Deutschland nicht unternehmen würde.

Ich habe die Gelegenheit benutt, zugleich über die Dortheile zu sprechen, welche wir Oesterreich bieten könnten, und in dieser Beziehung folgenden Gedanken geäusert:

Wir können Gesterreich dasjenige gewähren, was ihm früher der deutsche Bund gewährt habe, das heißt innere und äußere Sicherheit; die letztere in zweifellos defenswer Beschränkung entweder

- a) für die ganze österreichische Monarchie auf Zeit, etwa auf ein bis drei Jahre, oder
- b) für den deutschen Cheil durch ein dauerndes Bündniß ohne bundestägliche Verfassung, rein als internationaler Vertrag aufgefaßt.

Auch werde sich:

c) ein zeitweiliges Bündniß vervollständigen lassen durch eine zeitweilige Abmachung über die türkische Angelegenheit. In eine solche Combination würden wir aber auch Rußland hineinziehen müssen.

Ich sei nicht ohne Hoffnung, daß für einen beschränkten Zeitraum Außlands Zustimmung zu einer Aufrechthaltung des status quo in den türkischen Grenzländern zu gewinnen

sei. Sollte sich Außland nicht dazu verstehen, eine solche Zustimmung vertragsmäßig auszusprechen, so werde es für die Erhaltung des friedens genügen, wenn Außland, ohne eine Verbindlichkeit einzugehen, ein ihm bekanntes preußisch-österreichisches Engagement stillschweigend billige.

Auch bei einer solchen auf stillschweigende Billigung Rußlands berechneten Abmachung müßten unsere Karten für Rußland offen liegen.

Der Graf Taufffirchen nahm diese Aleuserungen anscheinend mit Zefriedigung, wenn auch mit einer gewissen Behutsamkeit auf, und ließ erkennen, daß er daraus Hoffnung auf das Gelingen seiner Mission in Wien entnehme. Dort die Initiative zu ergreisen, muß ihm überlassen bleiben. Ew. Excellenz wollen aber gefälligst, sobald Ihnen die Gelegenheit dazu geboten wird, die bezeichneten Combinationen unterstüßen und zu dem Zwecke einerseits die Geneigtheit Seiner Majestät des Königs, auf den Gedanken des fürsten Hohenlohe einzugehen, constatiren, andererseits alle und jede Gerüchte über geheime Verträge, die wir mit irgend einer Macht eingegangen wären, auf das Bestimmteste dementiren.



Dom 18. bis 23. August 1867 hatten Kaiser Napoleon und seine Gemahlin mit dem habsburgischen Kaiserpaare eine Fusammenkunft in Salzburg, an welche sich Unterhandlungen zwischen Herrn von Beust und Herzog von Gramont knüpften.



# An die Gesandten des Norddeutschen Bundes.

Berlin, 7. September 1867.

Luer 20. habe ich bereits die Aeußerungen mitgetheilt, welche uns sowohl von kaiserlich österreichischer, wie von kaiserlich französischer Seite über die Bedeutung und den Charafter der Salzburger Zusammenkunft zugekommen sind, und welche wir nur mit Befriedigung haben entgegennehmen können. Es war vorauszusehen, daß es sehr schwer sein würde, die öffentliche Meinung zu überzeugen, daß eine Chatsache, wie die Zusammenkunft der beiden mächtigen Monarchen Ungesichts der gegenwärtigen Lage der europäischen Politik, nicht eine tiefer liegende Bedeutung und weiter gehende folgen habe, und die Unfangs mit einer gewissen Bestissenheit und dem Unscheine der Authenticität verbreiteten Nachrichten über beabsich. tigte oder gefaste Entschließungen auf dem politischen Bebiete waren nicht geeignet, die Zweifel über den Zweck der Zusammenkunft zu heben. Es gereicht uns umsomehr zur Benugthuung, aus den österreichischen und französischen Erklärungen die Versicherung zu entnehmen, daß der Besuch des Kaisers Napoleon lediglich aus einem Befühl hervorgegangen ist, welches wir ehren und mit dem wir sympathisiren, und daß bei der Zusammenkunft beider Herrscher der Charafter dieses Motivs gewahrt geblieben ist. Danach sind innere Ungelegenheiten Deutschlands nicht in der Weise, wie die ersten Nachrichten es voraussehen ließen, Gegenstand der Besprechungen in Salzburg gewesen. Es ist dies um so erfreulicher, da die Aufnahme, welche jene Nachrichten und Voraussetzungen in ganz Deutschland fanden, von Neuem gezeigt hat, wie wenig das deutsche Nationalgefühl den Gedanken erträgt, die Entwickelung der Angelegenheiten der deutschen Nation unter die Vormundschaft fremder Einmischung gestellt oder

nach anderen Rücksichten geleitet zu sehen, als nach den durch die nationalen Interessen Deutschlands gebotenen. Wir haben es uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht, den Strom der nationalen Entwickelung Deutschlands in ein Bett zu leiten, in welchem er nicht zerstörend, sondern befruchtend wirke. Wir haben Alles vermieden, was die nationale Bewegung überstürzen könnte, und haben nicht aufzuregen, sondern zu beruhigen gesucht. Dieses Bestreben wird uns, wie wir hoffen dürfen, gelingen, wenn auch von auswärtigen Mächten mit gleicher Sorgfalt Alles permieden wird, was bei dem deutschen Polke eine Beunruhigung hinsichtlich fremder Plane, deren Begenstand es sein könnte, und in folge dessen eine gerechte Erregung des Gefühls nationaler Würde und Unabhängig. feit hervorrufen könnte. Wir begrüßen daher die bestimmte Verneinung jeder auf eine Einmischung in innere Ungelegenheiten Deutschlands gerichteten Ubsicht im Interesse der ruhigen Entwickelung unserer eigenen Ungelegen. beiten mit lebhafter Genuathuung. Die süddeutschen Regierungen selbst werden uns bezeugen, daß wir uns jedes Versuches enthalten haben, einen moralischen Druck auf ihre Entschließungen zu üben, und daß wir vielmehr auf die Handhabe, welche sich uns zu diesem Zwecke in der Lage des Zollvereins bieten konnte, durch den Vertrag vom 8. Juli dieses Jahres rückhaltlos verzichtet haben. Wir werden dieser Haltung auch ferner treu bleiben. Der Norddeutsche Bund wird jedem Bedürfnisse der sud. deutschen Regierungen nach Erweiterung und Befestigung der nationalen Beziehungen zwischen dem Süden und Norden Deutschlands auch in Zufunft bereitwillig entgegenkommen, aber wir werden die Bestimmung des Mages, welches die gegenseitige Unnäherung inne zu halten hat, jeder Zeit der Entschließung unserer suddeutschen Derbundeten überlaffen. Diesen Standpunkt glauben wir um

so ruhiger festhalten zu dürfen, als wir in den gegenwärtig bestehenden vertragsmäßigen Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden Deutschlands, wie sie in den abgeschlossenen Bündnissen und in der Vervollständigung des Zollvereins sich darstellen, eine rechtlich und thatsächlich gesicherte Grundlage für die selbständige Entwickelung der nationalen Interessen des deutschen Volkes erblicken. Euer 2c. ersuche ich, Sich in diesem Sinne gegen die dortige Regierung auszusprechen, und ermächtige Sie auch zur Vorlesung dieses Erlasses.



Ein florentiner Blatt, die "Epoca", brachte 1875 Actenftücke, die sich auf die Unterhandlungen, welche gegen Ende 1867 zwischen Mazzini und dem preußischen Gesandten in Florenz stattgefunden haben sollen, beziehen. Diese Verhandlungen sollen die Unterminirung eines angeblichen französisch italienischen Bündnisses zum Gegenstande gehabt haben. Der Gedanke sei von Mazzini aufs Capet gebracht und die bezüglichen Vorschläge von ihm gemacht worden; die andere Seite habe das betressende Anerbieten zwar nicht ohne Weiteres von der Hand gewiesen, aber es leuchte doch ihr Mistrauen in die von Mazzini gemachten Ungaben aus der Erwiderung hervor, und sie verlange vor Allem Eins: nämlich Beweise für die Existenz des angeblichen preußenseindlichen französisch-italienischen Abkommens.



# Guiseppe Mazzini an den Grafen Usedom.

Lugano, 17. November 1867.

The second of the Absolute Couis Napoleons bezüglich eines Krieges gegen Preußen bekannt sind. Ich setze ebenfalls voraus, daß die formellen Vorschläge zu einem Bündniß, wie sie unserer Regierung gemacht wurden, bekannt sind. Diese Vorschläge bildeten den Gegenstand einer gegen den 19. März 1867 nach florenz gerichteten Note, in welcher angedeutet wurde, welche Haltung man einnehmen müsse, damit der Artikel V des Prager friedens, der Nordschleswig betrifft, den Vorwand liesern könnte, um das preußisch italienische Bündniß zu brechen. Die Unterstützung, welche man von Italien verlangte, bestand aus 63 000 Mann und einer ungeheuern Menge Artillerie. Die Vorschläge erhielten die Beistimmung der hiesigen Regierung. Es ist wahrscheinlich, daß man, um das natürliche Widerstreben des Candes zu beseitigen, die Jurückziehung der französischen Truppen zum offenen Kauspreise des Bündnisses machen werde.

Ich theile nicht die politischen Ziele des Grafen Bismard. Seine Methode der Unifikation hat nicht meine Sympathien; aber ich bewundere seine Zähigkeit, seine Energie und seine Unabhängigfeit gegenüber den fremden Mächten. alaube an die Einheit Deutschlands und wünsche sie herbei. wie die meines eignen Vaterlandes. Ich verabscheue das Kaiserthum und die Suprematie, welche frankreich sich über Europa anmaßt. Ja, ich glaube, daß ein Bundniß Italiens mit frankreich gegen Preußen, dessen Siegen wir Denedig verdanken, ein Derbrechen wäre, welches unsere junge fahne unauslöschlich besteden würde. Unter Aufrechterhaltung unserer beiderseitigen Unabbangigkeit für die Zukunft glaube ich, man könnte wohl etwas ins Werk setzen, was ich eine "strategische Allianz" zwischen der preußischen Regierung und unserer Actionspartei "gegen den gemeinsamen feind" nennen würde. Die preukische Regierung mußte uns eine Million Lire und 2000 Zund. nadelgewehre liefern. Ich würde meine Ehre dafür einsetzen, daß ich mich dieser Mittel zu keinem andern Zwecke bedienen würde, als um jede Möglichkeit einer Allianz zwischen Italien und dem Kaiserreiche zu vernichten und die gegenwärtige Regierung — falls sie darauf bestände — zu stürzen. Die nachfolgende Regierung müßte dann eine deutscheitalienische Allianz gegen jede fremde Invasion als Programm nehmen. Und da das Ziel jeder Bewegung in Italien nothwendigerweise Rom sein würde, so müßte eine Collision zwischen Italien und Frankreich unvermeidlich werden.

Ich habe keine anderen Garantien zu bieten; mein ganzes Leben und das Ziel, nach welchem ich sei 35 Jahren strebe, bürgen für meine Creue gegenüber den Verpstichtungen, die ich übernehme.

Es ist einleuchtend, daß die materielle Unterstützung, welche ich von der preukischen Regierung verlange, wenigstens theilweise vor der Verwirklichung der bonapartistischen Unschläge gegen Deutschland geleistet werden mükte. Wir müssen das Terrain für die Uction porbereiten, welche übrigens an sich schon jede Gefahr für Oreuken fernzuhalten genügt. 500 000 Lire müßten sofort ausgezahlt werden. Was die Gewehre betrifft, so würde ich, vorausgesetzt, daß das Uebereinkommen acceptirt würde, die Urt und Weise angeben, wie man das Versprechen erfüllen könnte. Ich halte den Kampf gegen den Bonapartismus für eine Cebensfrage für uns, für Deutschland und für ganz Europa. Und ich glaube, daß der Ausgangspunkt dafür fich in Italien finden läßt. mußte dazu veranlassen, uns die obige Unterstützung zu aewähren.

¥

### Graf Ufedom an Maggini.

florenz, 19. November 1867.

1. Wenn im gegenwärtigen Augenblick Opportunität vorläge, so könnten principiell Verhandlungen angeknüpft

werden auf Grund der gemachten Vorschläge. Die Existenz dieser Opportunität ist nicht einleuchtend. Jedoch ist dieses letztere nur ein persönlicher Eindruck Desjenigen, welcher antwortet.

- 2. Obwohl die französischen Versicherungen guter Absüchten bezüglich Preußens wenig Vertrauen verdienen, so besteht doch äußerlich gutes Einvernehmen, und hoffentlich wird dasselbe von Vauer sein.
- 3. Es ist nicht verfehlt worden, dem Grafen Bismarck den Wortlaut des gemachten Vorschlages zu übermitteln; die betreffenden Bemerkungen sollen seiner Zeit mitgetheilt werden.
- 4. Man hält es nicht für passend im Augenblick, daß direct interessirte Personen nach Berlin gehen und dort Derhandlungen anknüpfen. Auch dies ist eine blos persönliche Ansicht Desjenigen, welcher antwortet.
- 5. Man darf nicht vergessen, daß, während auf der einen Seite die preußische Diplomatie fürchtet, daß Uebereinkommen zwischen der französischen und der italienischen Regierung bestehen, auf der anderen die französische Diplomatie Verständigungen zwischen Preußen und Italien argwöhnt. Die Consequenz davon ist klar: Ubwarten.

2

# Antwort des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Die Regierung fürchtet in der Chat, daß zwischen der königlichen (italienischen) Regierung und dem französischen Kaiser Abmachungen bestehen, die vielleicht mit dem, was der König von Preußen erwarten zu dürsen glaubt, im Widerspruch stehen möchten, aber sie hat keinen Beweis dafür, und diesen müßte sie erst haben; dann würde sie alsbald mit demjenigen in Beziehung treten, welcher

allein heutzutage der Cuilerienpolitik entgegentreten kann. Sie fordert deshalb den Verkasser der Eingabe auf, sich den Beweis zu verschaffen und dem preußischen Unterhändler die nothwendigen, darauf bezüglichen Untklärungen zu geben, um zu einer directen Besprechung mit dem Verkasser der Eingabe gelangen zu können. Um demselben den Weg zu erleichtern, wird ihm mitgetheilt, daß die Generale Cialdini und Durando gesagt haben: sie hätten die zwischen der (italienischen) Regierung und dem Kaiser gewechselten Depeschen gelesen, in welchen die erstere die Verpstichtung auf sich nehme, nicht nach Rom zu gehen — Depeschen, welche die Präliminarien zu einer italienischsfranzösischen Verständigung zum Schaden Preußens gewesen sind.

(fortsetzung und Schluß der diplomatischen Enthüllungen constatiren, daß die Unterhandlungen, welche Mazzini anzuknüpfen gesucht hatte, ohne Resultat blieben, so sehr, daß Mazzini der Einzige ist, welcher in den beiden Actenstücken dieses zweiten Cheiles redend auftritt. Das preußische Auswärtige Amt hat augenscheinlich nichts von ihm wissen wollen, obwohl es ihm immerhin der Mühe werth erschienen ist, den alten Agitator auszusorschen.)



# Antwort Mazzinis vom 28. November 1867.

Ich halte mich vor der hand nicht berechtigt, den preußischen Officier (mit welchem M. in Curin verhandelt haben wollte) zu nennen. Aber seine Eigenschaft als Preuße ist u. A. Rüstow bekannt, und nichts ist von ihm zu besorgen. Ich bin natürlich bereit, persönlich mit dem Grasen Usedom mich zu verständigen, oder mit einem beliebigen Abgesandten seinerseits. Jeht zwei Worte über die fragliche Angelegenheit.

Noch einmal versichere ich, daß der Krieg gegen Preußen virtuell von Couis Napoleon entschieden ist; alle Casernen in Frankreich kennen schon diese Parole. Ich versichere, daß die italienische Regierung sich mündlich verpstichtet hat, Italien an demselben theilnehmen zu lassen. Das kann ich nicht beweisen, aber die Nachrichten kommen mir von Ugenten, auf welche ich mit Recht zähle, wie ich auch auf denjenigen zählen konnte, der mir die Convention von Plombieres entbüllte.

Es ist wahrscheinlich, daß die Einmischung in Rom (Mazzini hat diejenige Einmischung im Auge, welche Mentana zur folge hatte), wie ich schon in der ersten Note bemerkte, seitens Louis Napoleons den Zweck hat, ein Pfand für die Erfüllung der Obliegenheiten zu bilden, welche die italienische Regierung bezüglich Preußens auf sich genommen hat und zugleich im geeigneten Augenblicke den Widerstand Italiens einzuschläfern, indem Napoleon ihm dann ein beliebiges Zugeständniß bezüglich Roms macht. Ich sage "ein beliebiges" — denn Rom, einsach und an sich, d. h. die Abschaffung der weltlichen Herrschaft, kommt bei den Beiden gar nicht in Frage.

Das ist es aber gerade, was wir wollen; und wir können vermittelst der Revolution dazu kommen.

Ich weiß nicht — dies mag noch im fluge berührt werden — ob die römische frage für Preußen ein integrirendes Detail ist; aber abgesehen von der Wichtigkeit der religiösen und politischen frage liegt für uns und wie ich glaube auch für Europa ein Gedanke höherer Urt darin, welcher auch meinen Vorschlag veranlaßt hat: ein antibonapartischer Gedanke. Ich betrachte den Vonapartismus als die permanente Gefahr für Europa. Dies zu erklären, halte ich für unnöthig. Wer es nicht einsieht, ist kein Politiker. Für diese Gefahr erblicke ich ein Heil-

mittel in einem herzlichen und ehrlichen Einwernehmen zwischen Deutschland und Italien. für dieses Einwernehmen sind Pfänder nöthig; eine Unterstützung seitens des ersteren, eine nationale Regierung unsererseits. Eine nationale italienische Regierung würde zunächst um ihres Princips willen und dann um Nizzas und Roms willen von Hause aus dem Vonapartismus seind seine Mas wir heutzutage haben, ist nichts Underes, als eine französische Präfectur.

Ich bin krank und kann nicht ausführlich schreiben. Ich will nur wiederholen, daß die Hülfe, wenn man sie zugestehen will, wenigstens zum Cheil eine sofortige sein müßte. Wir haben einige Zeit nöthig, um uns vorzubereiten, und binnen zwei Monaten sind wir dem Frühling nahe.

(Damit hatten die Unterhandlungen ihr Ende erreicht. Mazzinis Bemühungen waren ohne Erfolg geblieben. Auf die obige Note erhielt er gar keine Antwort. preußische Vertreter in florenz, Graf v. Usedom, wurde in der Zwischenzeit abberufen. Mazzini aber kam noch. mals auf die berührten Dunkte in einem Schreiben zurück, welches gleichfalls von der "Epoca" veröffentlicht wurde und an eine "preußische Persönlichkeit in florenz" gerichtet ist, welche autorisirt wird, seinen Inhalt "demjenigen mitzutheilen, welcher von der preußischen Gesandtschaft mit ihr in Beziehung steht." Dieses lette ausführliche Schreiben wieder. holt die Prophezeihung eines Krieges zwischen frankreich und Deutschland und bedauert, daß Preußen, obwohl es unter den bestehenden Verhältnissen höchstens auf die Neutralität und mit Wahrscheinlichkeit nur auf die Gegnerschaft Italiens bei einem solchen Kriege zählen könne, doch nicht geneigt sei, auf die Vorschläge der "Actionspartei" einzugehen. Aus alledem geht klar genug hervor, daß Mazzinis Vorschläge sämmtlich zurückgewiesen worden find. Daß er derartige Vorschläge, und zwar ohne Erfolg in

der angegebenen Zeit gemacht hatte, war in Berlin bekannt und ist auch in auswärtigen politischen Kreisen kein Geheimniß geblieben.)

2

### General von Roeder, Bern.

Berlin, 23. März 1869.

uere Ercellenz haben mir in Ihrem gefälligen Bericht Ar. 18 vom 13. d. M. den Wunsch des schweizerischen Bundesrathspräsidenten mitgetheilt, vertrausich von der Auffassung der Königlichen Regierung über das bevorstehende öfumenische Concil und von der Haltung, welche wir demselben gegenüber einnehmen, unterrichtet zu werden.

Wir haben bisher keine Veranlassung empfunden, uns mit dem Gegenstande zu beschäftigen; ich bin daher nicht in der Cage, die Unfrage eingehender zu beantworten. Im Allgemeinen kann ich nur sagen, daß uns weder die übermäßigen Hoffnungen noch die Befürchtungen, die man von verschiedenen Seiten daran knüpft, begründet erscheinen. Wir lassen es dahingestellt sein, ob die Interessen der Particular- und Nationalkirchen, welche dort vertreten sein werden, oder die centralisirende Richtung, welche von Rom ju erwarten ift, fich zur Geltung bringen werden. Gegen eine etwa überwiegende ertreme oder hierarchische Tendenz glauben wir, daß das Heilmittel sich in der natürlichen Reaction innerhalb der katholischen Welt finden werde. Wir sehen daher ohne alle Beunruhigung auf den Zusammentritt des Concils, dessen Deliberationen unsere staatlichen Interessen wenig berühren. Die Theilnahme der preußischen Bischöfe wird eine freiwillige und von uns ungehinderte sein. Don einer Betheiligung der Regierung als solcher kann nicht die Rede sein.

Wenn Ausschreitungen stattsinden sollten, welche in das staatliche Gebiet übergreifen, so werden wir die Rechte des Staates zu wahren wissen; aber wir sehen keine Veranlassung, im Voraus fürsorge dagegen zu treffen.

gez. von Bismarck.

2

# herrn von Arnim, Rom.

Berlin, 26. Mai 1869.

(In dieser Depesche wird der Vorschlag des Gesandten, daß Preußen den Versuch machen solle, nach dem Gebrauch bei früheren Concilien sich durch einen besonderen Abgeordneten oder Bevollmächtigten (Grator) in der kirchlichen Versammlung vertreten zu lassen, erörtert und zurückgewiesen. Um Schluß der Depesche wird der Standpunkt der Regierung dahin zusammengefaßt:)

für Oreuken aiebt es verfassunasmäkia wie volitisch einen Standpunkt, den der vollen freiheit der Kirche in kirchlichen Dingen und der entschiedenen Abwehr jedes Uebergriffs auf das staatliche Bebiet. Zu der Dermischung Beider selbst die Band zu bieten, wie es durch die Absendung von Oratoren geschehen würde, darf die Staatsregierung sich nicht gestatten. Etwas ganz anderes als mußige und nicht berücksichtigte Proteste sind die auf dem Gefühl der eigenen Macht beruhenden Kundgebungen der Regierungen, Uebergriffe nicht dulden zu wollen. Diese können als heilsame Mahnungen und Warnungen auch im Voraus dienen und ich bin mit Ew. 2c. vollkommen einverstanden, daß die bloke Thatsache der Eristenz einer kirchlich-politischen Commission für das Concil, das factum: daß in Rom über das Verhältniß zwischen Staat und Kirche mit dem Unspruch verhandelt wird, bindende Normen aufzustellen, obne den bei diesen Dingen interessirten Staat als gleichberechtigten factor zur Berathung zu ziehen, den Regierungen hinreichenden Unlaß zu solchen Mahnungen und Warnungen darbiete.

Se. Majestät der König haben mich demgemäß ermächtigt, mit der königlich bayerischen Regierung und mit den übrigen süddeutschen Regierungen in vertrauliche Unterhandlungen zu treten, um womöglich im Namen des gesammten Deutschlands, auf welches es uns zunächst hier nur ankommen kann, gemeinsame Einwirkungen auf die Curie zu versuchen, welche ihr die Gewißheit geben würden, daß sie bei etwa beabsichtigten Ausschreitungen einem entschiedenen Widerstande der deutschen Regierungen begegnen werde.

Wenn diese Verhandlungen zu einem Ergebniß geführt haben, werde ich Ew. 2c. mit weiterer Instruction für die zunächst vertraulichen und nach Umständen zu verstärkenden Schritte in Rom versehen.



Im November 1869 stellte Graf zur Lippe im Herrenhause den Untrag. 1. Das Herrenhaus möge die Ueberzeugung aussprechen, daß die im vorigen Jahre erlassenen Bundesgesetze über Errichtung eines obersten Handelsgerichtes und über die Gewährung gegenseitiger Rechtshülfe Lenderungen der Bundesverfassung und gleichzeitig der preußischen Verfassung enthalten, welche nicht ohne Zustimmung der preußischen Landesvertretung hätten getrossen werden dürfen; 2. möge das Haus die Staatsregierung ersuchen, dem entgegenzuwirken, daß in Jukunst Lenderungen der Verfassung des Norddeutschen Bundes, soweit durch dieselben zugleich Lenderungen der preußischen Verfassungs-Urkunde herbeigeführt werden, ohne Justimmung der preußischen Landesvertretung vorgenommen werden.

# An den Jurften Puttbus, Rugen.

Varzin, den 17. November 1869.

Ach benute den Unlag, den mir das Denimal für Urndt bietet, um ein Wort über den Lippe'schen Antrag im herrenhaus einfließen zu laffen. Ich babe es für unmöalich gehalten, daß dieser Untrag in der Commission irgend welche Zustimmung, geschweige denn die Majorität, finden könne, und nun schreibt man mir, er werde soaar im Olenum angenommen werden. Wenn , das Herrenhaus sich der Regierung entgegenstellen will, so giebt es so viele Gebiete innerhalb der preukischen Politik. auf denen dies nicht nur mit Augen für unsere Besammt. entwickelung, sondern auch mit praktischem Erfolg von unmittelbarer Unschaulichkeit und unter unabweislichem Hervortreten der Wirksamkeit des Herrenhauses geschehen fann. In der deutschen Politik aber find der Regierung so tiefe und feste Beleise vorgezeichnet, daß sie ohne schwere Schädigung des Staatswagens gar nicht aus denselben heraus kann. Wir werden durch den Untrag an eine Wand gedrängt, die gar kein Ausweichen gestattet, und hinter dem drängenden preußischen Berrenhause stehen frankreich und Besterreich, die sächsischen und süddeutschen Particularisten, die Ultramontanen und die Republikaner, Hietzing und Stuttgart. Die Regierung, wenn sie nicht die Politik von 1866 aufgeben will, kann nicht weichen, fie muß den Handschuh aufnehmen, und jedes Ministerium, welches dem jetigen folgt, muß dies in verstärktem Mage thun. Außerdem ist der Beschluß ein Schlag ins Wasser, an den der Bund sich nicht kehren wird, der aber die Regierung und die gesammte Bundespolitik gezwungener Weise in Opposition mit dem Herrenhause bringt und zwischen beiden Häusern des Landtags einen Conflict erzeugt, in welchem fluth und Wind mit der ganzen Kraft

deutschen Nationalgefühls zu Gunsten des Hauses der Abgeordneten und gegen das Herrenhaus laufen. Wenn Sie auf mein politisches Urtheil irgend welchen Werth legen, so bitte ich Sie, thun Sie, was Sie können, um die Unnahme des Lippe'schen Untrags zu hindern; sprechen Sie darüber mit Graf Stolberg und zeigen Sie ihm, wenn Sie die Büte haben wollen, diesen Brief, sowie überhaupt jedem der Collegen, dem daran liegen kann, meine und der Regierung Unsicht über die Sache zu kennen. Wenn es dem Grafen Lippe gelänge, seine Unsicht in dieser die ganze Situation beherrschenden Principienfrage zur maße gebenden zu machen, so müßte er auch bereit sein, unsere Politik im Sinne dieses Untrags weiter zu führen. und will er das nicht, so treibt der Untraasteller und die. welche mit ihm stimmen, mit den höchsten Interessen des Candes ein strafbares und leichtfertiges Spiel.

₽

### Berrn von Arnim, Rom.

Berlin, 5. Januar 1870.

weise der Entwickelung eine uns unerwartete Richtung geben und Elemente, auf welche wir gern zählen, nach der anderen Seite hinüberbringen. Was sich von wirklich lebenskräftiger Chätigkeit der freieren, geistigen Elemente entwickeln soll, muß sich aus sich selbst heraus entwickeln; und an uns kann die Aufforderung zum Handeln erst herantreten, wenn eine solche Chätigkeit eine bestimmte Gestalt und einen festeren Boden gewonnen hat. Die abwartende Stellung wird uns um so leichter, weil gerade wir, was auch schließlich das Ergebniß sein möge, keine Ursache zur Besorgniß vor wirklichen Gesahren haben,

unserem Staatsleben drohen möchten. 3ch habe Em. 2c. schon früher bemerklich gemacht — und ich bitte Sie por Allem, sich dies immer gegenwärtig zu halten daß wir vom Standpunkte der Regierung aus keinerlei Befürchtung Raum geben, weil wir die Gewisheit haben, auf dem felde der Gesekaebung, unterstükt von der Macht der öffentlichen Meinung und dem ausgebildeten staatlichen Bewuftsein der Nation, die Mittel zu finden, um jede Krifis zu überwinden und die gegnerischen Unsprüche auf das zurückzuführen, welches sich mit unserem Staatsleben perträat. Wir find in Norddeutschland des nationalen und politischen Bewuftseins, auch der katholischen Bevölkerung in ihrer Mehrheit sicher und haben in der überwiegenden Majorität der evangelischen Kirche einen Stützpunkt, welcher den Regierungen rein, oder wesentlich katholischer Cänder fehlt. Es bedarf für uns der Versiche. rung des Papstes, daß durch die Ergebnisse des Concils die hergebrachten oder festgestellten Beziehungen der Curie zu den Regierungen nicht geändert werden sollten, in Jeder Versuch, dieselben umzugestalten, keiner Weise. würde schlieklich nicht zu unserem Nachtheil ausfallen.

Ungeachtet dieser Zuversicht sind wir natürlich weit davon entfernt, zu wünschen, daß die Sachen auf die Spike getrieben werden. Im Interesse der katholischen Unterthanen Sr. Majestät des Königs und einer friedlichen Weiterentwickelung des nationalen Cebens können wir nur wünschen, daß der Organismus der katholischen Kirche, auf dessem Grunde sich bisher gedeihliche Beziehungen zwischen Staat und Kirche gebildet haben, nicht gestört oder unterbrochen werde. Wir haben ein lebhaftes Interesse daran, daß die Elemente des religiösen Cebens, verbunden mit geistiger Freiheit und wissenschaftlichem Streben, welche der katholischen Kirche in Deutschland eigenthümlich sind, auch in Zom auf dem Concil im Ge-

gensatz gegen die fremden Elemente zur Geltung kommen und nicht durch numerische Majorität unterdrückt und vergewaltigt werden. Aber wie dieser Wunsch nicht aus dem staatlichen Interesse der Regierung, sondern aus der Sympathie für das religiöse Ceben unserer katholischen Bevölkerung hervorgeht, so kann er auch nicht in einer von der Regierung ausgehenden Action seinen Ausdruck sinden, sondern wir müssen erwarten, daß die Action von dem deutschen Elemente auf dem Concil selbst ausgehe; und wir unsererseits müßten uns darauf beschränken, dem deutschen Episkopat die Gewissheit unserer Sympathie und, wenn der kall des Bedürfnisse eintreten und von dem Episkopat erkannt werden sollte, unsere Unterstützung zu geben.



#### An denfelben.

Berlin, 13. März 1870.

(Diese Depesche knüpft an die Vorstellungen an, welche die deutsch-österreichischen Bischöse gegen die gesammte Geschäftsbehandlung auf dem Concil, als im Widerspruche mit allem kirchlichen Herkommen stehend, erhoben hatten, und in welchem sie Aenderungen der Geschäftsordnung behufs Wahrung des wirklichen ökumenischen Charakters des Concils beantragten.)

.... Die Sprache dieses Actenstückes ist eine ebenso würdige als seste. Es kommt nun allerdings darauf an, wie lange und wie weit die Bischöse den Muth haben, für diese ihre Ueberzeugungen einzustehen und für ihr Handeln die natürlichen folgerungen daraus zu ziehen. Für uns ist diese Frage der Cardinalpunkt in allen unseren Entschließungen in Bezug auf das Concil.

Wir, d. h. die Regierungen des Norddeutschen Bundes, sind nicht berufen, einen Kampf gegen das Concil und

die Curie zu beginnen, so lange die fragen formal innerhalb des kirchlichen Gebietes diskutirt werden. Die Bischöfe sind es vielmehr, welche ihre eigene Stellung und die kirchlichen Interessen ihrer Diözesen, die Gewissen der ihrer Seelsorge anvertrauten Diözesanen zu wahren haben. Die Regierungen können die fürsorge dafür nicht übernehmen. Sie können dem Episkopat nur die Versicherung geben, daß, wenn er selbst seine eigenen Rechte und die Rechte seiner Diözese wahren will, die Regierungen hinter ihm stehen und keine Vergewaltigung dulden werden. Wie weit die Bischöfe in dieser Wahrung ihrer Rechte gehen wollen oder können, das haben sie mit ihrem Gewissen abzumachen; die Regierungen können nur gerade so weit darin gehen, wie die Bischöfe selbst.

Unsere Action kann erst eintreten, wenn folgen auf dem äußerlichen Gebiete in Aussicht stehen. Durch ein porzeitiges Einmischen würden wir die Gewissen verwirren und die Stellung der Bischöfe selbst erschweren. Wir wünschen, daß ihnen jede Ermuthigung zu Theil werde, woraus sie die Ueberzeugung schöpfen können, daß die Regierungen fie keinesfalls im Stich laffen, sondern ihnen jeden Schutz gewähren werden, den die Umstände fordern, so lange und so weit sie selbst in der Wahrung ihrer Rechte und ihrer Stellung gegenüber dem kirchlichen Absolutismus gehen wollen. Was die in Ihrem Bericht vom 4. d. M. enthaltene Darstellung der Sachlage und Vorschläge zur Abhülfe betrifft, so theile ich Ihre Befürchtungen über die üblen Nachwirkungen des Concils allerdings nicht in dem Make, in welchem Sie dieselben aussprechen, und glaube, daß dabei doch noch eine Unzahl anderer factoren in Rechnung zu bringen ift. Die Gefahren find indeß immer groß genug, um eine ernste Erwägung der frage, ob ihnen noch vorgebeugt werden könne, zu fordern. Aber selbständig vorzugehen sehe ich nicht als unsern Beruf an, und wenn die katholischen Regierungen nicht vorgehen wollen, so bleibt für uns nichts anderes übrig, als dem das deutsche Episkopat beseelenden Geiste zu vertrauen und denselben in der oben angegebenen Weise durch die Versicherung zu stärken, daß, so lange und so weit es selbst wolle, cs auf uns rechnen könne.

2

# Berrn von Arnim, Rom.

Berlin, 20. Juli 1870.

... Enthalten Sie sich jeder oftensiblen Demonstration. Die Infallibilität ist uns augenblicklich ohne Interesse....

7

# An die Pertreter bei den deutschen und anderen Regierungen.

Berlin, 18. Juli 1870.

as Auftreten der französischen Minister in den Sitzungen des Senats und des gesetzebenden Körpers am 15. d. M. und die dort mit dem feierlichen Charakter amtlicher Erklärungen vorgebrachten Entstellungen der Wahrheit haben den letzten Schleier von den Absichten hinweggenommen, welche schon keinem Unbefangenen mehr zweiselhaft sein konnten, seit das erstaunte Europa zwei Tage zuvor aus dem Munde des französischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten vernommen hatte, daß frankreich mit dem freiwilligen Verzicht des Erbprinzen nicht befriedigt sei und noch mit Preußen Verhandlungen zu führen habe.

Während die übrigen europäischen Mächte mit Erwägungen beschäftigt waren, wie sie dieser neuen und unerwarteten Phase begegnen und vielleicht auf diese angeblichen Verhandlungen, deren Natur und Gegenstand Niemand ahnen konnte, einen versöhnenden und vermittelnden Einsluß üben sollten, hat die französische Regierung es für gut besunden, durch eine öffentliche und seierliche Erklärung, welche den Vrohungen vom 6. d. Mts. unter Entstellungen bekannter Chatsachen neue Beleidigungen hinzusügte, die Verhältnisse auf eine Spike zu treiben, wo jeder Ausgleich unmöglich werden und, indem den befreundeten Mächten jede Handhabe der Einwirkung entzogen wurde, der Bruch unvermeidlich werden sollte.

Schon seit einer Woche konnte es für uns keinem Zweifel mehr unterworfen sein, daß der Kaiser Napoleon rücksichtslos entschlossen sei, uns in eine Lage zu bringen, in der uns nur die Wahl zwischen dem Kriege oder einer Demüthigung bliebe, welche das Ehrgefühl keiner Nation Bätten wir noch Zweifel hegen können, ertraaen kann. so hätte uns der Bericht des königlichen Botschafters über seine erste Unterredung mit dem Berzog von Gramont und Herrn Ollivier nach seiner Rücksehr aus Ems, in welcher ersterer den Verzicht des Erborinzen als Nebensache bezeichnete, und beide Minister die Zumuthung aussprachen, Seine Majestät der König solle einen entschuldigenden Brief an den Kaiser Napoleon schreiben, dessen Publication die aufgeregten Gemüther in frankreich beschwichtigen könne, belehren muffen. Abschrift dieses Berichts füge ich bei; es bedarf keines Commentars.

Der Hohn der französischen Regierungspresse anticipirte den erstrebten Triumph; die Regierung scheint gefürchtet zu haben, daß ihr der Krieg dennoch entgehen könnte, und beeilte sich, durch ihre amtlichen Erklärungen vom 15. d. M. die Sache auf ein feld zu verlegen, auf dem es keine Dermittelung mehr giebt, und uns und aller Welt zu beweisen, daß keine Nachgiebigkeit, welche innerhalb der Grenzen nationalen Shrgefühls bliebe, ausreichend sein würde, um den frieden zu erhalten.

Da aber Niemand in Zweifel darüber war und sein konnte, daß wir aufrichtig den frieden wollten und wenig Tage zuvor keinen Krieg möglich hielten, da jeder Porwand zum Krieg fehlte, und auch der letzte, fünstlich und gewaltsam geschaffene Vorwand, wie er ohne unser Zuthun erfunden, so auch von selbst wieder verschwunden war; da es somit gar keinen Grund zum Kriege gab, blieb den französischen Ministern, um sich vor dem eigenen, in der Mehrheit friedlich gesinnten und der Auhe bedürftigen Volke scheinbar zu rechtfertigen, nur übrig, durch Entstellung und Erfindung von Thatsachen, deren Unwahrheit ihnen actenmäßig bekannt war, den beiden repräsentativen Körperschaften und durch sie dem Volke einzureden, es sei von Oreuken beleidigt worden, um dadurch die Leidenschaften zu einem Ausbruch aufzustacheln, von dem sie sich selbst als fortgerissen darstellen konnten.

Es ist ein trauriges Geschäft, die Reihe dieser Unwahrheiten aufzudecken; glücklicherweise haben die französischen Minister diese Aufgabe abgekürzt, indem sie durch die Weigerung, die von einem Cheil der Versammlung geforderte Vorlage der Note oder Depesche zu gewähren, die Welt darauf vorbereitet haben, zu erfahren, daß dieselbe gar nicht existire.

Dies ist in der Chat der fall. Es existirt keine Note oder Depesche, durch welche die preußische Regierung den Cabinetten Europas eine Weigerung, den französischen Botschafter zu empfangen, angezeigt hätte. Es existirt nichts, als das aller Welt bekannte Zeitungs-Telegramm, welches den deutschen Regierungen und einigen unserer Vertreter bei außerdeutschen Regierungen nach dem Wort-

laute der Zeitungen mitgetheilt worden ist, um sie über die Natur der französischen forderungen und die Unmöglichkeit ihrer Unnahme zu informiren, und welches überdies nichts Verlehendes für frankreich enthält.

Der Text derselben erfolgt hierbei. Weitere Mittheilungen haben wir über den Incidenzfall an keine Regierung gerichtet.

Was aber die Chatsache der Weigerung, den französischen Botschafter zu empfangen, betrifft, so bin ich, um diese Behauptung in ihr rechtes Licht zu stellen, von Sr. Majestät dem Könige ermächtigt worden, Euerer . . . mit dem Ersuchen der Mittheilung an die Regierung, bei der Sie beglaubigt zu sein die Ehre haben, die beiden anliegenden Actenstücke zu übersenden, von denen das erste eine auf Besehl und unter unmittelbarer Approbation Sr. Majestät des Königs redigirte buchstäblich getreue Darstellung der Vorgänge in Ems, der zweite den amtlichen Bericht des flügel-Adjutanten Sr. Majestät vom Dienst über die Aussführung des ihm gewordenen Austrages enthält.

Es wäre unnöthig, darauf hinzuweisen, daß die festigseit der Zurückweisung französischer Unmaßung in der Sache zugleich in der form mit aller rückschtsvollen freundlichkeit umgeben gewesen ist, welche eben so sehr den persönlichen Gewohnheiten Sr. Majestät des Königs, wie den Grundsähen internationaler Höslichkeit gegen die Dertreter fremder Souveraine und Nationen entspricht.

In Bezug endlich auf die Abreise unseres Botschafters bemerke ich nur, wie es dem französischen Cabinet amtlich bekannt war, daß diese keine Abberusung, sondern ein von dem Botschafter aus persönlichen Rücksichten erbetener Urlaub war, bei welchem der Ceptere die Geschäfte dem ersten Botschaftsrath, der ihn schon öfter vertreten, übergab und dies, wie üblich, anzeigte. Auch die Angabe ist unwahr, daß Se. Majestät der König mir,

dem unterzeichneten Bundeskanzler, von der Candidatur des Prinzen Leopold Mittheilung gemacht habe. Ich habe gelegentlich durch eine bei den Verhandlungen betheiligte Privatperson vertraulich Kenntniß von dem spanischen Anerbieten erhalten.

Wenn hiernach alle von den französischen Ministern angeführten Gründe für die Unvermeidlichkeit des Krieges in Nichts zerfallen und absolut aus der Luft gegriffen erscheinen, so bleibt uns leider nur die traurige Nothwendigkeit, die wahren Motive in den schlechtesten und seit einem halben Jahrhundert von den Völkern und Regierungen der civilisirten Welt gebrandmarkten Traditionen Ludwigs XIV. und des ersten Kaiserreichs zu suchen, welche eine Partei in frankreich noch immer auf ihre fahne schreibt und denen Napoleon III., wie wir glauben, glüdlich widerstanden hatte.

Als bewegende Ursachen dieser bedauerlichen Erscheinung können wir leider nur die schlechtesten Instincte des Hasses und der Eisersucht auf die Selbstständigkeit und Wohlfahrt Deutschlands erkennen, neben dem Bestreben, die freiheit im eigenen Lande durch Verwickelung dessselben in auswärtige Kriege niederzuhalten.

Schmerzlich ist es zu denken, daß durch einen so riesenhaften Kampf, wie ihn die nationale Erbitterung und die Größe und Macht der beiden Länder in Aussicht stellt, die friedliche Entwickelung der Civilisation und des nationalen Wohlstandes, die in steigender Blüthe begriffen war, auf viele Jahre gehemmt und zurückgedrängt wird. Aber wir müssen vor Gott und Menschen die Derantwortung dafür denen überlassen, welche durch ihr frevelhaftes Beginnen uns zwingen, um der nationalen Ehre und der freiheit Deutschlands willen den Kampf auszunehmen; und bei einer so gerechten Sache dürsen wir vertrauensvoll auf den Beistand Gottes hoffen; wie wir schon jest

des Beistandes der gesammten deutschen Nation durch die sich immer steigernden Zeichen der freudigen Opferwilligsteit sicher sind und auch die Zuversicht hegen dürfen, daß Frankreich für einen so muthwillig und so rechtslos herausbeschworenen Urieg keinen Bundesgenossen sinden werde.

7

### An dieselben.

Berlin, 19. Juli 1870.

je kaiserlich französische Regierung hat durch ihren Geschäftsträger das in Ubschrift anliegende Uctenstück — ihre Kriegserklärung enthaltend — übergeben lassen.

Es ist das die erste und einzige amtliche Mittheilung, welche wir in der ganzen, die Welt seit vierzehn Tagen beschäftigenden Angelegenheit von der kaiserlich französischen Regierung erhalten haben.

Als Motive für den Krieg, mit dem sie uns über- zieht, giebt sie darin an:

die Ablehnung Sr. Majestät des Königs, die Versscherung zu geben, daß die Erhebung eines preußischen Prinzen auf den spanischen Chron nicht mit seiner Zustimmung verwirklicht werden könne, und die angeblich den Cabinetten gemachte Notification von der Weigerung, den französischen Votschafter zu empfangen und mit ihm weiter zu verhandeln.

Wir haben darauf kurz folgendes zu erwidern:

Se. Majestät der König, in voller Achtung vor der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der spanischen Nation und vor der freiheit der Entschlüsse der Prinzen des fürstlich hohenzollernschen Hauses, hat niemals daran ge-

dacht, den Erbprinzen auf den spanischen Thron erheben zu wollen. Die an Se. Majestät gestellten forderungen von Zusagen für die Zukunft waren unberechtigt und anmaßend. Ihm einen Hintergedanken oder eine feindliche Ubsicht gegen frankreich dabei zuzuschreiben, ist eine willkürliche Ersindung.

Die angebliche Notification an die Cabinette hat niemals stattgefunden, ebenso wenig wie eine Weigerung, mit dem Botschafter des Kaisers der franzosen zu unterhandeln. Im Gegentheil hat der Botschafter amtliche Derhandlungen mit der königlichen Regierung niemals versucht, sondern nur mit Sr. Majestät dem König persönlich und privatim im Bade Ems die frage besprochen.

Die deutsche Nation, innerhalb und außerhalb des Norddeutschen Bundes, hat erkannt, daß die forderungen der französischen Regierung auf eine Demüthigung gerichtet waren, welche die Nation nicht erträgt, und daß der Krieg, welcher niemals in den Absichten Preußens liegen konnte, uns von frankreich aufgezwungen wird.

Die gesammte civilisirte Welt wird erkennen, daß die Gründe, welche Frankreich anführt, nicht existiren, sondern erfundene Vorwände sind.

Der Norddeutsche Bund und die mit ihm verbündeten Regierungen von Süddeutschland protestiren gegen den nicht provocirten Ueberfall des deutschen Bundes und werden denselben mit allen Mitteln, die ihnen Gott versliehen hat, abwehren.

Ew. . . . . werden ersucht, von dieser Depesche und ihren Unlagen der Regierung, bei welcher Sie beglaubigt sind, Abschrift zu übergeben.

### An dieselben.

29. Juli 1870.

die Bestrebungen des französischen Gouvernements. jeine begehrlichen Absichten auf Belgien und die Rheingrenzen mit preußischem Beiftande durchzuführen, find schon vor 1862, also vor meiner Uebernahme des Auswärtigen Amtes, an mich herangetreten. Ich kann es nicht als meine Aufgabe ansehen, solche Mittheilungen, die rein versönlicher Natur waren, in das Gebiet der internationalen Verbandlungen zu übertragen, und glaube die interessanten Beiträge, welche ich auf Grund von Orivatgesprächen und Privatbriefen zur Beleuchtung dieser Ungelegenheit geben könnte, zurückhalten zu sollen. Durch äußerliche Einwirkung auf die europäische Politik machten sich die erwähnten Cendenzen der frangösischen Regierung zunächst in der Haltung erkennbar, welche frankreich in dem deutschedänischen Streite zu unsern Gunsten beobachtet hat. Die darauf folgende Verstimmung frankreichs gegen uns über den Vertrag von Gastein hing mit der Besorg. niß zusammen, daß eine dauernde Befestigung des preußischösterreichischen Bundnisses das Pariser Cabinet um die früchte dieser seiner Haltung bringen könnte. — frankreich hatte schon 1865 auf den Ausbruch des Krieges zwischen uns und Besterreich gerechnet, und näherte sich uns bereitwillig wieder, sobald unsere Beziehungen zu Wien sich zu trüben begannen. — Vor Ausbruch des österreichischen Krieges 1866 sind mir theils durch Derwandte Sr. Majestät des Kaisers der franzosen, theils durch vertrauliche Ugenten Vorschläge gemacht worden, welche jederzeit dahin gingen, kleinere oder größere Trans= actionen zum Behuf beiderseitiger Vergrößerung zu Stande zu bringen; es handelte sich bald um Luxemburg, oder um die Grenze von 1814 mit Candau und Saarlouis, bald um größere Objecte, von denen die französische Schweiz und die frage, wo die Sprachgrenze in Piemont zu ziehen sei, nicht ausgeschlossen blieben. — Im Mai 1866 nahmen diese Zumuthungen die Gestalt des Vorschlages eines Offensiv- und Defensiv-Bündnisses an, von dessen Grundzügen folgender Auszug in meinen Händen blieb.

(Es folgen hierauf in dem Schreiben diese Grundzüge in französischer Sprache, welche dabin geben, daß im fall eines Congresses die beiden Alliirten die Abtretung Denetiens an Italien und Schleswig-Holsteins an Preugen erstreben sollten, und daß, im fall der Congreß nicht zu Stande komme. Dreuken an Besterreich den Kriea erflären und frankreich nach Ausbruch der feindseligkeiten mit 300 000 Mann über Gesterreich herfallen solle. Siegespreis solle Preufen deutsche Gebiete nach beliebiger Wahl mit 7 bis 8 Millionen Bevölkerung und das Recht erhalten, die Bundesreform in seinem Sinne durchzuführen, frankreich solle das linksrheinische Bebiet zwischen Mosel und Rhein, ohne Mainz und Koblenz, also einen Cheil von Rheinpreußen, die bairische Rheinpfalz, Birkenfeld, Homburg und Abeinhessen bekommen. Das Schreiben fährt fort:)

Ein Jeder, welcher mit der intimeren diplomatischen und militärischen Geschichte des Jahres 1866 vertraut ist, wird durch diese Clauseln die Politik hindurchschimmern sehen, welche frankreich gleichzeitig gegenüber Italien, mit dem es ebenfalls verhandelte, und später gegenüber Preußen und Italien befolgte. Nachdem wir im Juni 1866 ungeachtet mehrsacher, fast drohender Mahnungen zur Unnahme obiges Ullianzproject abgelehnt hatten, rechnete die französische Regierung nur noch auf den Sieg Westerreichs über uns und auf unsere Ausbeutung für französischen Beistand nach unserer eventuellen Niederlage, mit deren diplomatischer Unbahnung die französische Politik

sich nunmehr nach Kräften beschäftigte. — Daß der in dem vorstehenden Allianz. Entwurf gedachte und später noch einmal vorgeschlagene Congreß die Wirkung gehabt haben würde, unser nur auf drei Monate geschlossens Bündniß mit Italien ungenütz zum Ablauf zu bringen, und wie Frankreich durch die weiteren Custozza betreffenden Verabredungen bemüht war, unsere Lage zu benachtheiligen und wo möglich unsere Niederlage herbeizusühren, ist Ew. . . . bekannt. Die "patriotischen Beklemmungen" des Ministers Rouher liefern einen Commentar über den weiteren Verlauf.

Don der Zeit an hat frankreich nicht aufgehört, uns durch Anerbietungen auf Kosten Deutschlands und Belgiens in Versuchung zu führen. Die Unmöglickkeit, auf irgend welche Anerbietungen der Art einzugehen, war für mich niemals zweiselhaft; wohl aber hielt ich es im Interesse des friedens für nützlich, den französischen Staatsmännern die ihnen eigenthümlichen Illusionen so lange zu belassen, als dieses, ohne ihnen irgendwelche auch nur mündliche Zusage zu machen, möglich sein würde. Ich vermuthete, daß die Vernichtung jeder französischen Hossnung den frieden, den zu erhalten Deutschlands und Europas Interesse war, gefährden würde.

Ich war nicht der Meinung derjenigen Politiker, welche dazu riethen, dem Kriege mit Frankreich deshalb nicht nach Kräften vorzubeugen, weil er doch unvermeidlich sei. So sicher durchschaut Niemand die Absichten göttlicher Dorsehung bezüglich der Zukunft, und ich betrachte auch einen siegreichen Krieg an sich immer als ein Uebel, welches die Staatskunst den Völkern zu ersparen bemüht sein muß. Ich durfte nicht ohne die Möglichkeit rechnen, daß in Frankreichs Verfassung und Politik Veränderungen eintreten könnten, welche beide großen Nachbarvölker über die Nothwendigkeit eines Krieges hinweggeführt hätten —

eine Hoffnung, welcher jeder Aufschub des Bruches zu Gute kam. Aus diesem Grunde schwieg ich über die gemachten Zumuthungen und verhandelte dilatorisch über dieselben, ohne meinerseits jemals auch nur ein Versprechen zu machen. Nachdem die Verhandlung wit Sr. Majestät dem Könige der Niederlande über den Ankauf von Euremburg in bekannter Weise gescheitert war, wiederholten sich mir gegenüber die erweiterten Vorschläge Frankreichs, welche Belgien und Süddeutschland umfasten.

In diese Conjunctur fällt die Mittheilung des Benedettischen Manuscripts. Daß der französische Botschafter ohne Genchmigung seines Souverains mit eigener Band diese Dorschläge formulirt, sie mir überreicht und mit mir wiederholt und unter Modificirung von Textstellen, die ich monirte, verhandelt haben sollte, ift eben so unwahrscheinlich, wie bei einer andern Gelegenheit die Behauptung war, daß der Kaiser Napoleon der forderung der Ubtretung von Mainz nicht beigestimmt habe, welche mir im August 1866 unter Androhung des Krieges im falle der Weigerung durch den kaiserlichen Botschafter amtlich gestellt wurde. Die verschiedenen Phasen frangofischer Derstimmung und Kriegeslust, welche wir von 1866-1869 durchgemacht haben, coincidirten ziemlich genau mit der Neigung oder Abneigung, welche die französischen Agenten bei mir für Perhandlungen der Urt zu finden glaubten.

Jur Zeit der Vorbereitung der belgischen Eisenbahnhändel im März 1868 wurde mir von einer hochstehenden Person, welche den früheren Unterhandlungen nicht fremd war, mit Bezugnahme auf letztere angedeutet, daß für den fall einer französischen Occupation Belgiens "nous trouverions bien notre Belgique ailleurs". Gleicherweise wurde mir bei früheren Gelegenheiten zu erwägen gegeben, daß frankreich bei einer Cosung der orientalischen Frage seine Betheiligung nicht im fernen Often, sondern nur unmittelbar an seiner Grenze suchen könne.

Ich habe den Eindruck, daß nur die definitive Ueberzeugung, es sei mit uns keine Grenz-Erweiterung frankreichs zu erreichen, den Kaiser zu dem Entschlusse geführt hat, eine solche gegen uns zu erstreben. Ich habe sogar Grund, zu glauben, daß, wenn die fragliche Derössentlichung unterblieben wäre, nach Vollendung der französischen und unserer Rüstungen uns von Frankreich das Unerbieten gemacht sein würde, gemeinsam an der Spitze einer Million gerüsteter Streiter dem bisher unbewassneten Europa gegenüber die uns früher gemachten Vorschläge durchzusühren, d. h. vor oder nach der ersten Schlacht frieden zu schließen, auf Grund der Benedettischen Vorschläge, auf Kosten Belgiens.

Ueber den Text dieser Vorschläge bemerke ich noch, daß der in unseren händen befindliche Entwurf von Unfang dis zu Ende von der hand des Grafen Benedetti und auf dem Papier des Kaiserlich französischen Botschafters geschrieben ist, und daß die hiesigen Botschafter resp. Gesandten von Gesterreich, Großbritannien, Außland, Baden, Bayern, Belgien, hessen, Italien, Sachsen, der Türkei, Württemberg, welche das Griginal gesehen, die Handschrift erkannt haben.

In dem Urt. I. hat Graf Benedetti gleich bei der ersten Vorlesung auf den Schlußpassus verzichtet und ihn eingeklammert, nachdem ich ihm bemerkt hatte, daß derselbe eine Einmischung Frankreichs in die inneren Angelegenheiten Deutschlands voraussetzte, die ich auch in geheimen Actenstücken nicht einräumen könnte. Aus eigenem Antriebe hat er eine weniger bedeutende Correctur des Art. II. in meiner Gegenwart am Rande vorgenommen. Cord Aug. Costus siabe ich am 24. cr. von der Existenz des fraglichen Actenstückes mündlich unterrichtet und auf

seine Zweisel ihn zu persönlicher Einsicht desselben eingeladen. Er hat am 27. d. Mts. von demselben Kenntniß genommen und sich dabei überzeugt, daß es von der Handschrift seines früheren französischen Collegen ist. Wenn das kaiserliche Cabinet Bestrebungen, für welche es seit 1864, zwischen Versprechungen und Drohungen wechselnd, ohne Unterbrechung bemüht gewesen ist, uns zu gewinnen, heute ableugnet, so ist das angesichts der politischen Situation leicht erklärlich. — Ew. . . . wollen gefälligst diesen Erlaß dem Herrn . . . vorlesen und in Ubschrift behändigen.

### An den Bonig.

Donchery, 3. September 1870.

Machdem ich mich gestern Abend auf Ew. Königlichen Majestät Befehl hierher begeben hatte, um an den Derhandlungen der Capitulation theilzunehmen, wurden letztere bis etwa 1 Uhr Nachts durch die Bewilligung einer Bedenkzeit unterbrochen, welche General Wimpsfen erbeten, nachdem General von Moltke bestimmt erklärt hatte, daß keine andere Bedingung als die Waffenstreckung bewilligt werden und das Bombardement um 9 Uhr Morgens wieder beginnen murde, wenn bis dahin die Capitulation nicht abgeschlossen wäre. Heute früh gegen 6 Uhr wurde mir der General Reille angemeldet, welcher mir mittheilte, daß der Kaiser mich zu sehen wünsche und sich bereits auf dem Wege nach Sedan hierher befinde. Der General kehrte sofort zurück, um Sr. Majestät zu melden, daß ich ihm folgte, und ich befand mich kurz darauf etwa auf halbem Wege zwischen hier und Sedan, in der Mähe von frénois, dem Kaiser gegenüber. Se. Majestät befand sich in einem offenen Wagen mit drei höheren Offizieren und ebenso vielen zu Pferde daneben. Persönlich bekannt waren mir von letteren die Generale Castelnau, Reille und Moskowa, der am fuße verwundet schien, und Vaubert. Um Wagen angekommen, stieg ich vom Pferde, trat an der Seite des Kaisers an den Schlag und fragte nach den Besehlen Sr. Majestät.

Der Kaiser drückte zunächst den Wunsch aus. Em. Königliche Majestät zu sehen, anscheinend in der Meinung, daß Allerhöchstdieselben sich ebenfalls in Donchery befänden. Nachdem ich erwidert, daß Ew. Majestät hauptquartier augenblicklich drei Meilen entfernt, in Dendresse, sei, fragte der Kaiser, ob Ew. Majestät einen Ort bestimmt hatten, wohin er sich zunächst begeben solle, und eventuell, welches meine Meinung darüber sei. Ich entgegnete ihm, daß ich in vollständigster Dunkelheit hierhergekommen und die Begend mir deshalb unbekannt sei. und stellte ihm das in Donchery von mir bewohnte Baus zur Verfügung, welches ich sofort räumen würde. Kaiser nahm dies an und fuhr im Schritt gen Donchery, hielt aber einige hundert Schritte von der in die Stadt führenden Maasbrücke por einem einsam gelegenen Urbeiterhause an und fragte mich, ob er nicht dort absteigen könne. Ich ließ das Haus durch den Cegationsrath Brafen Bismarck-Boblen, der mir inzwischen gefolgt mar. besichtigen; nachdem gemeldet, daß seine innere Beschaffenheit sehr dürftig und eng, das haus aber von Derwundeten frei sei, stieg der Kaiser ab und forderte mich auf, ibm in das Innere zu folgen. Bier hatte ich in einem sehr kleinen, einen Tisch und zwei Stühle enthaltenden Zimmer eine Unterredung von etwa einer Stunde mit dem Kaiser. Se. Majestät betonte vorzugsweise den Wunsch, gunstigere Capitulationsbedingungen für die Urmee zu erhalten.

ş

Ich lehnte von Hause aus ab, hierüber mit Seiner Majestät zu unterhandeln, indem diese rein militärische frage zwischen dem General v. Moltte und dem General v. Wimpffen zu erledigen sei. Dagegen fragte ich den Kaiser, ob Se. Majestät zu friedensverhandlungen geneigt sei. Der Kaiser erwiderte, daß er jest als Gefangener nicht in der Caae sei, und auf mein weiteres Befragen. durch wen seiner Unsicht nach die Staatsgewalt frankreichs gegenwärtig vertreten werde, verwies mich Seine Majestät auf das in Paris bestehende Gouvernement. Nach Aufklärung dieses aus dem gestrigen Schreiben des Kaisers an Ew. Majestät nicht mit Sicherheit zu beurtheilenden Punktes erkannte ich, und verschwieg dies auch dem Kaiser nicht, daß die Situation noch heut wie gestern kein anderes praktisches Moment, als das militärische darbiete, und betonte die daraus für uns hervorgehende Nothwendigkeit, durch die Capitulation Sedans vor allen Dingen ein materielles Pfand für die Befestigung der gewonnenen militärischen Resultate in die Hand zu bekommen. 3ch hatte schon gestern Abend mit dem General v. Moltke nach allen Seiten hin die frage erwogen: ob es möglich sein würde, ohne Schädigung der deutschen Interessen dem militärischen Ebraefühl einer Urmee, die sich gut geschlagen hatte, günstigere Bedingungen als die festgestellten anzubieten. Nach pflichtmäßiger Erwägung mußten wir Beide in der Verneinung dieser frage be-Wenn daber der General v. Moltke, der inzwischen aus der Stadt hinzugekommen war, sich zu Ew. Majestät begab, um Allerhöchstdenselben die Wünsche des Kaisers vorzulegen, so geschah dies, wie Ew. Majestät bekannt, nicht in der Absicht, dieselben zu befürworten.

Der Kaiser begab sich demnach ins freie und lud mich ein, mich vor der Chür des Hauses neben ihn zu setzen. Se. Majestät stellte mir die frage, ob es nicht thunlich sei, die französische Armee über die belgische Grenze gehen zu lassen, damit sie dort entwassnet und internirt werde. Ich hatte auch diese Eventualität bereits am Abend zuvor mit General v. Moltse besprochen und ging unter Anführung der oben bereits angedeuteten Motive auch auf die Besprechung dieser Modalität nicht ein. In Berührung der politischen Situation nahm ich meinerseits keine Initiative, der Kaiser nur insoweit, daß er das Unglück des Krieges beklagte, und erklärte, daß er selbst den Krieg nicht gewollt habe, durch den Druck der öffentlichen Meinung Frankreichs aber dazu genöthigt worden sei.

Durch Erfundiaungen in der Stadt und insbesondere durch Recognoscirungen der Offiziere vom Generalstabe war inzwischen, etwa zwischen 9 und 10 Uhr, festgestellt worden, daß das Schloß Bellevue bei frésnois zur Aufnahme des Kaisers aeeianet und auch noch nicht mit Derwundeten belegt sei. Ich meldete dies Sr. Majestät in der form, daß ich frésnois als den Ort bezeichnete, den ich Ew. Majestät zur Zusammenkunft in Vorschlag bringen würde, und deshalb dem Kaiser anheimstellte, ob Se. Majestät sich gleich dahin begeben wolle, da der Aufenthalt innerhalb des kleinen Arbeiterhauses unbequem sei, und der Kaiser vielleicht einiger Auhe bedürfen würde. Se. Majestät ging darauf bereitwillig ein, und geleitete ich den Kaiser, dem eine Chren-Eskorte von Em. Majestät Ceib-Cürassier-Regiment voranritt, nach dem Schlosse Bellevue, wo inzwischen das weitere Gefolge und die Equipagen des Kaisers, deren Unkunft aus der Stadt bis dahin für unsicher gehalten zu werden schien, von Sedan eingetroffen waren. Ebenso der General Wimpffen, mit welchem, in Erwartung der Rücksehr des Generals v. Moltke, die Besprechung der gestern abgebrochenen Capitulations. Derhandlungen durch den General v. Podbielski, im Beisein des Gberst-Cieutenants v. Verdy und des Stabschefs des Generals v. Wimpssen, welche beiden Offiziere das Protosoll führten, wieder aufgenommen wurde. Ich habe nur an der Einleitung derselben durch die Darlegung der politischen und rechtlichen Situation nach Maßgabe der mir vom Kaiser selbst gewordenen Aufschlüsse theils genommen, indem ich unmittelbar darauf durch den Rittmeister Grafen v. Nosits im Austrage des Generals v. Moltse die Meldung erhielt, daß Ew. Majestät den Kaiser erst nach Abschluß der Capitulation der Armee sehen wollten, — eine Meldung, nach welcher gegnerischerseits die Hossnung, andere Bedingungen als die abgeschlossen zu erhalten, aufgegeben wurde.

Ich ritt darauf in der Absicht, Ew. Majestät die Lage der Dinge zu melden. Allerhöchstdenselben nach Chéhery entgegen, traf unterwegs den General v. Moltke mit dem von Em. Majestät genehmigten Texte der Capitulation, welcher, nachdem wir mit ihm in frésnois eingetroffen, nunmehr ohne Widerspruch angenommen und murde. Das Verhalten des Generals unterzeichnet v. Wimpffen war, ebenso wie das der übrigen französischen Generale in der Nacht vorher, ein sehr würdiges, und konnte dieser tapfere Offizier fich nicht enthalten, mir gegenüber seinem tiefen Schmerze darüber Ausdruck zu geben, daß gerade er berufen sein muffe, achtundvierzig Stunden nach seiner Unkunft aus Ufrika und einen halben Tag nach Uebernahme des Commandos seinen Namen unter eine für die frangösischen Waffen so verhänanikvolle Capitulation zu setzen; indessen der Mangel an Cebensmitteln und Munition und die absolute Unmöglichkeit jeder weiteren Vertheidigung lege ihm als General die Oflicht auf, seine persönlichen Gefühle schweigen zu lassen, da weiteres Blutvergießen in der Situation nichts mehr ändern Die Bewilliaung der Entlassung der Offiziere fönne.

auf ihr Ehrenwort wurde mit lebhaftem Danke entgegengenommen als ein Ausdruck der Intentionen Ew. Majestät, den Gefühlen einer Cruppe, welche sich tapfer geschlagen hatte, nicht über die Linie hinaus zu nahe zu treten, welche durch das Gebot unserer politisch-militärischen Interessen mit Nothwendigkeit gezogen war. Diesem Gestühle hatte der General v. Wimpssen auch nachträglich in einem Schreiben Ausdruck gegeben, in welchem er dem General v. Moltke seinen Dank für die rücksichtsvollen kormen ausdrückt, in denen die Verhandlungen von Seiten desselben geführt worden sind.



### An die Gemahlin.

Dendresse, 3. September 1870.

#### Mein liebes Herz!

Orgestern vor Tagesgrauen verließ ich mein hiesiges Quartier, kehrte heute zurück und habe in der Zwischenzeit die große Schlacht von Sedan, am I. September, erlebt, in der wir 30 000 Gefangene machten und den Rest der französischen Urmee, der wir seit Bar-le-duc nachjagten, in die festung warsen, wo sie sich mit dem Kaiser kriegsgefangen ergeben mußte. Gestern früh 5 Uhr, nachden ich bis I Uhr früh mit Moltke und den französischen Generalen über die abzuschließende Tapitulation verhandelt hatte, weckte mich der General Reille, den ich kenne, um mir zu sagen, daß Napoleon mich zu sprechen wünschte. Ich ritt ungewaschen und ungefrühstückt gegen Sedan, sand den Kaiser im offenen Wagen mit drei Udjutanten und drei zu Pserde daneben auf der Candstraße vor Sedan haltend. Ich saß ab, grüßte ihn ebenso hössich wie in den

Tuilerien und fraate nach seinen Befehlen. Er wünschte den König zu sehen; ich saate ihm der Wahrheit gemäß, daß Se. Majestät drei Meilen davon, an dem Orte, wo ich jett schreibe, sein Quartier habe. Unf Napoleons frage. wohin er sich begeben solle, bot ich ihm, da ich der Begend unkundig, mein Quartier in Donchery an, einem kleinen Orte an der Maas, dicht bei Sedan; er nahm es an und fuhr, von seinen sechs franzosen, von mir und von Karl, der mir inzwischen nachaeritten war, geleitet, durch den einsamen Morgen nach unsrer Seite zu. Orte wurde es ihm leid wegen der möglichen Menschenmenge, und er fragte mich, ob er in einem einsamen Urbeiterhause am Wege absteigen könne; ich ließ es besehen durch Karl, der meldete, es sei ärmlich und unrein. "Chut nichts!" meinte Napoleon, und ich stieg mit ihm eine gebrechliche, enge Stiege hinauf. In einer Kammer von zehn fuß Gevierte, mit einem fichtenen Cische und zwei Binsenftühlen sagen wir eine Stunde, die Underen waren unten. Ein gewaltiger Contrast mit unserm letten Beisammensein in den Tuilerien 1867. Unfre Unterhaltung war schwierig, wenn ich nicht Dinge berühren wollte, die den von Gottes gewaltiger Hand Niedergeworfenen schmerzlich berühren mußten. 3ch hatte durch Karl Offiziere aus der Stadt holen und Moltke bitten lassen, zu kommen. Wir schickten dann einen der ersteren auf Recognoscirung und entdeckten eine halbe Meile davon in frénois ein kleines Schloft mit Park. Dorthin geleitete ich ihn mit einer inzwischen herangeholten Escorte vom Leib-Curaffier-Regiment, und dort schlossen wir mit dem französischen Obergeneral Wimpffen die Capitulation, vermöge deren 40-60 000 franzosen - genauer weiß ich es noch nicht — mit allem, was sie haben, unfre Gefangenen wurden. Der vor- und gestrige Tag kosten frankreich 100 000 Mann und einen Kaifer. Heute früh ging letterer mit allen seinen

Hofleuten, Pferden und Wagen nach Wilhelmshöhe bei Kassel ab. Es ist ein weltgeschichtliches Ereigniß, ein Sieg, für den wir Gott in Demuth danken wollen und der den Krieg entscheidet, wenn wir auch letzteren gegen das kaiserlose frankreich noch fortführen müssen. Ich muß schließen. Mit herzlicher freude ersah ich heute aus Deinen und Marias Briefen Herberts Eintressen bei Euch. Bill sprach ich gestern, wie schon telegraphirt, und umarmte ihn angesichts Sr. Majestät vom Pferde herunter, während er stramm im Gliede stand. Er ist sehr gesund und vergnügt. Hans und fritz Karl sah ich, beide Bülow bei 2. Garded Dragonern, wohl und munter. Leb' wohl mein Herz; grüße die Kinder.

v. B.

#### 2

# An die Pertreter des Norddeutschen Bundes bei den fremden Regierungen.

Rheims, 13. September 1870.

Jurch die irrthümlichen Auffassungen über unser Verhältniß zu frankreich, welche uns auch von befreundeten Seiten zukommen, bin ich veranlaßt, mich in folgendem über die von den verbündeten deutschen Regierungen getheilten Ansichten Sr. Majestät des Königs auszusprechen. Wir hatten in dem Plebiscit und den darauf folgenden scheinbar befriedigenden Juständen in frankreich die Bürgschaft des friedens und den Ausdruck einer friedlichen Stimmung der französischen Nation zu sehen geglaubt. Die Ereignisse haben uns eines anderen belehrt, wenigstens haben sie gezeigt, wie leicht diese Stimmung bei der französischen Nation in ihr Gegentheil umschlägt. Die der Einstimmigkeit nahe Mehrheit der Volksvertreter, des Senates und der Organe der öffentlichen Meinung in der

Oresse haben den Eroberungsfrieg gegen uns so laut und nachdrücklich gefordert, daß der Muth zum Widerspruch den isolirten freunden des friedens fehlte, und daß der Kaiser Napoleon Sr. Majestät keine Unwahrheit gesagt haben dürfte, wenn er noch heut behauptet, daß der Stand der öffentlichen Meinung ihn zum Kriege gezwungen habe. Ungesichts dieser Chatsachen durfen wir unsere Garantien nicht in französischen Stimmungen suchen. Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, daß wir uns in folge dieses Krieges auf einen baldigen neuen Ungriff von frankreich und nicht auf einen dauerhaften frieden gefaßt machen muffen, und das gang unabhängig von den Bedinaungen, welche wir etwa an frankreich stellen möchten. Es ist die Niederlage an sich, es ist unsere siegreiche Abwehr ihres frevelhaften Ungriffs, welche die französische Nation uns nie verzeihen wird. Wenn wir jetzt, ohne alle Gebietsabtretung, ohne jede Contribution, ohne irgend welche Vortheile als den Ruhm unserer Waffen aus frankreich abzögen, so murde doch derselbe Bak, dieselbe Rachsucht wegen der verletten Eitelkeit und Herrschsucht in der französischen Nation zurückleiben, und sie würde nur auf den Cag warten, wo sie hoffen dürfte, diese Befühle mit Erfolg zur Chat zu machen. Es war nicht der Zweifel in die Gerechtigkeit unserer Sache, und nicht Besorgniß, daß wir nicht stark genug sein möchten, welche uns im Jahre 1867 von dem uns schon damals nahe genug gelegten Kriege abhielt, sondern die Scheu, gerade durch unsere Siege jene Leidenschaften aufzuregen und eine Uera gegenseitiger Erbitterung und immer erneuter Kriege beraufzubeschwören, mährend wir hofften, durch längere Dauer und aufmerksame Oflege der friedlichen Beziehungen beider Nationen eine feste Grundlage für eine Uera des friedens und der Wohlfahrt beider zu gewinnen. Jett, nachdem man uns zu dem Kriege, dem wir widerstrebten, gezwungen

hat, muffen wir dabin streben, für unsere Vertheidigung gegen den nächsten Ungriff der frangosen bessere Burg. schaften, als die ihres Wohlwollens, zu gewinnen. Garantien, welche man nach dem Jahre 1815 gegen dieselben französischen Gelüste und für den europäischen frieden in der heiligen Allianz und anderen im europäischen Interesse getroffenen Einrichtungen gesucht hat, haben im Caufe der Zeit ihre Wirksamkeit und Bedeutung verloren, so daß Deutschland allein sich schließlich Frankreichs hat erwehren muffen, nur auf seine eigene Kraft und seine eigenen Bülfsmittel anaewiesen. Eine solche Unstrenauna, wie die heutige, darf der deutschen Nation nicht dauernd von Neuem angesonnen werden, und wir sind daher gezwungen, materielle Bürgschaften für die Sicherheit Deutschlands gegen frankreichs künftige Ungriffe zu erstreben, Bürgschaften zugleich für den europäischen frieden, der von Deutschland eine Störung nicht zu befürchten hat. Bürgschaften haben wir nicht von einer vorübergehenden Regierung frankreichs, sondern von der französischen Nation zu fordern, welche gezeigt hat, daß sie jeder Herrschaft in den Krieg gegen uns zu folgen bereit ist, wie die Reihe der seit Jahrhunderten von frankreich gegen Deutschland geführten Ungriffskriege unwiderleglich dar-Wir können deshalb unsere forderungen für den frieden lediglich darauf richten, für frankreich den nächsten Ungriff auf die deutsche und namentlich schutlose süddeutsche Grenze dadurch zu erschweren, daß wir diese Grenze und damit den Ausgangspunkt französischer Angriffe weiter zurückzulegen und die festungen, mit denen frankreich uns bedroht, als defensive Bollwerke in die Gewalt Deutschlands zu bringen suchen.

Euere pp. wollen Sich, wenn Sie befragt werden, in diesem Sinne aussprechen.

#### An dieselben.

Meaux, 16. September 1870.

Ruer pp. ist das Schriftstud bekannt, welches Herr Jules favre im Namen der jezigen Machthaber in Daris, welche sich selbst das Gouvernement de la désense nationale (Regierung der nationalen Vertheidigung) nennen, an die Vertreter frankreichs im Auslande gerichtet hat. Bleichzeitig ist es zu meiner Kenntnik gekommen, daß Berr Thiers eine vertrauliche Mission an einige auswärtige Höfe übernommen hat, und ich darf voraussetzen, daß er es sich zur Aufgabe machen wird, einerseits den Glauben an die friedensliebe der jetigen Pariser Regierung zu erwecken, andererseits die Intervention der neutralen Mächte zu Bunsten eines friedens zu erbitten, welcher Deutschland der früchte seines Sieges berauben, und jeder friedens. basis, welche eine Erschwerung des nächsten französischen Ungriffs auf Deutschland enthalten könnte, vorbeugen soll. Un die ernstliche Absicht der jetigen Pariser Regierung, dem Kriege ein Ende zu machen, können wir nicht glauben, so lange dieselbe im Innern fortfährt, durch ihre Sprache und ihre Afte die Dolfsleidenschaft aufzustacheln, den haß und die Erbitterung der durch die Leiden des Krieges an fich gereizten Bevölkerung zu fteigern und jede für Deutschland annehmbare Basis als für frankreich unannehmbar im Doraus zu verdammen. Sie macht sich dadurch selbst den frieden unmöglich, auf den sie durch eine ruhige und dem Ernst der Situation Rechnung tragende Sprache das Dolf vorbereiten mußte, wenn wir annehmen sollten, daß sie ehrliche friedensverhandlungen mit uns beabsichtige. Die Zumuthung, daß wir jett einen Waffenstillstand ohne jede Sicherheit für unsere friedensbedingungen abschließen sollten, konnte nur dann ernsthaft gemeint sein, wenn man bei uns Mangel an militärischem und politischem Urtheil,

oder Bleichgültigkeit gegen die Interessen Deutschlands vor-Daneben besteht ein wesentliches hindernik für die franzosen, die Nothwendiakeit des friedens mit Deutschland ernstlich ins Auge zu fassen, in der von den jezigen Machthabern genährten Hoffnung auf eine diplomatische oder materielle Intervention der neutralen Mächte zu Gunsten frankreichs. Kommt die französische Nation zu der Ueberzeugung, daß, wie fie allein willkürlich den Krieg heraufbeschworen hat, und wie Deutschland ihn allein hat auskämpfen mussen, so sie auch mit Deutschland allein ihre Rechnung abschließen muß, so wird sie dem jett sicher nutlosen Widerstande bald ein Ende machen. Es ist eine Grausamkeit der Neutralen gegen die französische Nation, wenn sie zulassen, daß die Pariser Regierung im Dolke unerfüllbare Hoffnungen auf Intervention nähre und dadurch den Kampf verlängere. Wir sind fern von jeder Neigung zur Einmischung in die inneren Verhältnisse frankreichs. Was für eine Regierung sich die französische Nation geben will, ist für uns gleichgültig. formell ist die Regierung des Kaisers Napoleon bisher die allein von uns anerkannte. Unsere friedensbedingungen, mit welcher zur Sache legitimirten Regierung wir dieselben auch mögen zu verhandeln haben, find ganz unabhängig von der frage, wie und von wem die französische Nation regiert wird, fie find uns durch die Natur der Dinge und das Gesetz der Nothwehr gegen ein gewaltthätiges und friedloses Nachbarvolk vorgeschrieben. Die einmüthige Stimme der deutschen Regierungen und des deutschen Volkes verlangt, daß Deutschland gegen die Bedrohungen und Vergewaltiaungen, welche von allen französischen Regierungen seit Jahrhunderten gegen uns geübt wurden, durch bessere Grenzen als bisher geschützt werde. So lange frankreich im Besit von Strafburg und Met bleibt, ist seine Offensive strategisch stärker, als unsere Defensive bezüglich des

aanzen Südens und des linksrheinischen Nordens von Deutschland. Strafburg ist im Besitze frankreichs eine stets offene Ausfallpforte gegen Süddeutschland. In deutschem Besitze gewinnen Strakburg und Met dagegen einen defensiven Charafter; wir sind in mehr als zwanzia Kriegen niemals die Ungreifer gegen frankreich gewesen, und wir haben von letterem nichts zu begehren, als unsere von ibm so oft gefährdete Sicherheit im eigenen Cande. frantreich dagegen wird jeden jett zu schließenden frieden nur als einen Waffenstillstand ansehen, und uns, um Rache für seine jezige Riederlage zu nehmen, ebenso händelsüchtig und rubelos, wie in diesem Jahre, wiederum anareifen, sobald es sich durch eigene Kraft oder fremde Bündnisse stark genug dazu fühlt. Indem wir frankreich, von dessen Initiative allein jede bisberiae Beunrubiauna Europas ausgegangen ift, das Eingreifen der Offensive erschweren. handeln wir zugleich im europäischen Interesse, welches das des friedens ist. Don Deutschland ist keine Störung des europäischen friedens zu befürchten, nachdem uns der Krieg, dem wir mit Sorafalt und mit Ueberwindung unseres durch frankreich ohne Unterlaß berausgeforderten nationalen Selbstgefühls vier Jahre lang aus dem Wege gegangen find, trop unserer friedensliebe, aufgezwungen ist, wollen wir die zukünftige Sicherheit als den Preis der gewaltigen Unstrengungen fordern, die wir zu unserer Dertheidigung haben machen muffen. Niemand wird uns Manael an Mäkiauna porwerfen können, wenn wir diese gerechte und billige forderung festhalten.

Euere pp. bitte ich, Sich von diesen Gedanken zu durchdringen und dieselben in Ihren Besprechungen mit zur Geltung zu bringen.

#### An dieselben.

ferrières, 27. September 1870.

er Bericht, welchen Herr Jules favre über seine Unterredungen mit mir am 21. d. Mts. an seine Collegen gerichtet hat, veranlaßt mich, Ew. 2c. über die zwischen uns stattgefundenen Verhandlungen eine Mittheislung zugehen zu lassen, welche Sie in den Stand setzen wird, sich von dem Verlauf derselben ein richtiges Bild zu machen.

Im Allgemeinen läßt sich der Darstellung des Berrn Jules favre die Unerkennung nicht versagen, daß er bemüht gewesen ist, den Hergang der Sache im Banzen richtig wiederzugeben. Wenn ihm dies nicht überall gelungen ist, so ist dies bei der Dauer unserer Unterredungen und den Umständen, unter welchen fie stattfanden, erklärlich. Gegen die Besammt-Tendenz seiner Darlegung kann ich aber nicht unterlassen zu erinnern, daß nicht die frage des friedensschlusses bei unserer Besprechung im Vordergrunde stand, sondern die des Waffenstillstandes, welcher jenem vorausgehen sollte. In Bezug auf unsere forderungen für den späteren Abschluß des friedens habe ich Hrn. Jules favre gegenüber ausdrücklich constatirt, daß ich mich über die von uns beanspruchte Grenze erst dann erklären würde, wenn das Princip der Candabtretung von frankreich überhaupt öffentlich anerkannt sein würde. Hieran anknüpfend ist die Bildung eines neuen Mosel-Departements mit den Urrondissements Saarburg, Château Salins, Saargemund, Met und Chionville als eine Organisation von mir bezeichnet worden, welche mit unseren Absichten zusammenhänge, keineswegs aber habe ich darauf verzichtet, je nach den Opfern, welche die fortsetzung des Krieges uns in der folge auferlegen wird, anderweitige Bedingungen für den Abschluß des friedens zu stellen.

Straßburg, welches Herr favre mich als den Schlüssel des Hauses bezeichnen läßt, wobei es ungewiß bleibt, ob unter letterem frankreich gemeint ist, wurde von mir ausdrücklich als der Schlüssel unseres Hauses bezeichnet, dessen Beste wir deshalb nicht in fremden Händen zu lassen wünschten.

Unsere erste Unterredung im Schlosse Haute-Maison bei Montry hielt sich überhaupt in den Grenzen einer academischen Beleuchtung von Gegenwart und Dergangenheit, deren sachlicher Kern sich auf die Erklärung des Herrn J. favre beschränkte, jede mögliche Geldsumme (tout l'argent que nous avons) in Aussicht zu stellen, Candabtretungen dagegen ablehnen zu müssen. Nachdem ich letztere als unentbehrlich bezeichnet hatte, erklärte er die friedensunterhandlungen als aussichtslos, wobei er von der Ansicht ausging, daß Candabtretungen für frankreich erniedrigend, ja sogar entehrend sein würden.

Es gelang mir nicht, ihn zu überzeugen, daß Bedinaungen, deren Erfüllung frankreich von Italien erlangt, von Deutschland gefordert habe, ohne mit einem der beiden Cander im Kriege gewesen zu sein, Bedingungen, welche frankreich ganz zweifellos uns auferlegt haben würde, wenn wir besiegt worden wären, und welche das Ergebniß fast jeden Krieges auch der neuesten Zeit gewesen waren, für ein nach tapferer Begenwehr besiegtes Cand an fich nichts Entehrendes haben könnten, und daß die Ehre frankreichs nicht von anderer Beschaffenheit sei, als diejenige aller anderen Cander. Ebensowenig fand ich bei Berrn fapre dafür ein Verständnig, daß die Ruck. gabe von Strafburg bezüglich des Ehrenpunktes keine andere Bedeutung, als die von Candau oder Saarlouis haben würde, und daß die gewaltthätigen Eroberungen Ludwigs XIV. mit der Ehre frankreichs nicht fester verwachsen wären, als diejenigen der ersten Republik oder des ersten Kaiserreichs.

Eine praktischere Wendung nahmen unsere Besprechungen erst in ferrières, wo sie sich mit der frage des Wassenstillstandes beschäftigten und durch diesen ausschließlichen Inhalt schon die Behauptung widerlegen, daß ich erklärt hätte, einen Wassenstillstand unter keinen Umständen zu wollen. Die Art, in welcher Herr favre mir die Ehre erzeigt, mich mit Bezug auf diese und andere fragen als selbstredend einzusühren ("il saudrait un armistice, et je n'en veux à aucun prix" und Aehnliches), nöthigt mich zu der Berichtigung, daß ich in dergleichen Unterredungen mich niemals der Wendung bedient habe oder bediene, daß ich persönlich etwas wollte oder versagte, oder bewilligte, sondern stets nur von den Absichten und forderungen der Regierungen spreche, deren Geschäfte ich zu führen habe.

Als Motiv zum Abschluß eines Waffenstillstandes wurde in dieser Unterredung beiderseits das Bedürfniß anerkannt, der frangösischen Nation Gelegenheit zur Wahl einer Vertretung zu geben, welche allein im Stande sein würde, die Legitimation der gegenwärtigen Regierung so weit zu ergänzen, daß ein völkerrechtlicher Abschluß des friedens mit ihr möglich würde. Ich machte darauf aufmerksam, daß ein Waffenstillstand für eine im siegreichen fortschreiten begriffene Urmee jederzeit militärische Nachtheile mit sich bringe, in diesem falle aber für die Dertheidigung frankreichs und für die Reorganisation seiner Urmee einen sehr wichtigen Zeitgewinn darstelle, und daß wir daher einen Waffenstillstand nicht ohne militärisches Alequivalent gewähren könnten. Als ein solches bezeichnete ich die Uebergabe der festungen, welche unsere Derbindung mit Deutschland erschwerten, weil wir bei der Verlängerung unserer Verpflegungsperiode durch einen dazwischen tretenden Waffenstillstand eine Erleichterung dieser Verpflegung als Vorbedingung desselben erlangen müßten. Es handelte sich dabei um Strafburg, Coul und

einige kleinere Dläte. In Betreff Strakburgs machte ich geltend, daß die Einnahme, nachdem die Krönung des Blacis vollendet sei, in kurzer Zeit ohnehin bevorstehe, und wir deshalb der militärischen Situation entsprechend hielten, daß die Besathung sich ergebe, während die der übrigen festungen freien Ubzug erhalten würden. - Eine weitere schwierige frage betraf Paris. Nachdem wir diese Stadt vollständig eingeschlossen, konnten wir in die Beffnung der Zufuhr nur dann willigen, wenn die dadurch ermöglichte neue Verproviantirung des Plates nicht unsere eigene militärische Dosition schwächte und die demnächstige frist für das Aushungern des Olakes bingusrückte. Nach Berathung mit den militärischen Autoritäten stellte ich daher auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des Königs in Bezug auf die Stadt Paris schließlich folgende Alternative auf:

Entweder die Position von Paris wird uns durch Uebergabe eines dominirenden Cheils der festungswerke eingeräumt; um diesen Preis sind wir bereit, den Verkehr mit Paris vollständig preiszugeben und jede Verproviantirung der Stadt zuzulassen.

Oder die Position von Paris wird uns nicht eingeräumt; alsdann können wir auch in die Aushebung der Absperrung nicht willigen, sondern müssen die Beibehaltung des militärischen status quo vor Paris dem Wassenstillstand zu Grunde legen, weil sonst letzterer für uns lediglich die folge hätte, daß Paris uns nach Ablauf des Wassenstillstandes neu verproviantirt und gerüstet gegenüberstehen werde.

Herr favre lehnte die erste Alternative, die Einräumung eines Cheils der Besestigungen enthaltend, eben so bestimmt ab, wie die Bedingung, daß die Besatung von Straßburg kriegsgefangen sein sollte. Dagegen versprach er, über die zweite Alternative, welche den militärischen status quo vor Paris aufrechthalten sollte, die Meinung seiner Collegen in Paris einzuholen. Das Programm, welches Herr favre als Ergebniß unserer Unterredungen nach Paris brachte, und welches dort verworfen worden ist, enthielt demnach über die künftigen friedensbedingungen gar nichts, wohl aber die Bewilligung eines Waffenstillstandes von vierzehn Cagen bis drei Wochen zum Behuf der Wahl einer Nationalversammlung unter folgenden Bedingungen:

- 1. In und vor Paris Aufrechterhaltung des militärischen status quo.
- 2. In und vor Metz fortdauer der feindseligkeiten innerhalb eines näher zu bestimmenden, um Metz gelegenen Umkreises.
- 3. Uebergabe von Straßburg mit Kriegsgefangenschaft der Besatzung; von Coul und Bitsch mit freiem Abzug derselben.

Ich glanbe, unsere Ueberzeugung, daß wir damit ein sehr entgegenkommendes Anerbieten gemacht haben, wird von allen neutralen Cabinetten getheilt werden. Wenn die französische Regierung die ihr gebotene Gelegenheit zur Wahl einer Nationalversammlung auch innerhalb der von uns occupirten Theile frankreichs nicht hat benutzen wollen, so bekundet sie damit ihren Entschluß, die Schwierigkeiten, in welchen sie sich einem völkerrechtlichen Ubschluß des friedens gegenüber besindet, aufrecht zu erhalten und die öffentliche Meinung des französischen Volkes nicht hören zu wollen. Daß allgemeine und freie Wahlen im Sinne des friedens ausgefallen sein würden, ist ein Eindruck, der sich uns hier aufdrängt und auch den Machthabern in Paris nicht entgangen sein wird.

Ew. . . . ersuche ich ergebenst, den gegenwärtigen Erlaß gefälligst zur Kenntniß der dortigen Regierung zu bringen.

#### An diefelben.

ferrières, 1. October 1870.

Aen Zeitungen zufolge ist von Seiten der sich in Cours aufhaltenden Abtheilung der französischen Regierung eine amtliche Bekanntmachung erlassen, laut deren der Unterzeichnete dem Herrn favre erklärt haben soll, "Preußen wolle den Krieg fortsetzen und frankreich auf den Stand einer Macht zweiten Ranges zurückführen". Wenn auch eine solche Aeukerung nur in den Kreisen auf eine Wirkung berechnet sein kann, welche weder mit der üblichen Sprache internationaler Verhandlungen, noch mit der Geographie frankreichs näher bekannt sind, so veranlagt mich doch der Umstand, daß jene amtliche Bekanntmachung die Unterschrift der Herren Cremieux, Blais-Bizoin und fourichon trägt, und daß diese Herren der jestigen Regierung eines großen europäischen Reichs angehören, zu dem Ersuchen, daß Em. . . . dieselbe einer Beleuchtung in Ihren geschäftlichen Besprechungen unterziehen wollen.

In meinen Unterredungen mit Herrn favre ist die frage der friedensbedingungen überhaupt nicht bis zur geschäftlichen Behandlung gediehen, und nur auf seinen wiederholten Wunsch habe ich dem französischen Minister dieselben Gedanken, welche den Hauptinhalt meines Aundschreibens d. d. Meaux, den 16. September, bilden, in allgemeinen Umrissen mitgetheilt, darüber hinausgehende forderungen aber bisher nach keiner Richtung hin gestellt. Die danach von uns erstrebte Abtretung von Straßburg und Metz bedingt in ihrem territorialen Zusammenhange eine Verminderung des französischen Gebiets um einen flächeninhalt, welcher der Vermehrung desselben durch Savoyen und Nizza ziemlich gleich kommt, die Bevölkerung dieser von Italien erworbenen Candes-

theile aber um etwa  $^3/_4$  Millionen übertrifft. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, daß frankreich nach dem Census von 1866 ohne Algerien über 38 Millionen, und mit Algerien, welches gegenwärtig ja einen wesentlichen Cheil der französischen Streitkräfte liefert, 42 Millionen Einwohner zählt, so liegt auf der Hand, daß eine Verminderung von  $^3/_4$  Millionen der letzteren an der Bedeutung frankreichs dem Auslande gegenüber nichts ändert, diesem großen Reiche vielmehr dieselben Elemente der Machtfülle läßt, durch deren Besitz es im orientalischen, wie im italienischen Kriege einen so entscheidenden Einsluß auf die Geschiese Europas auszuüben im Stande war.

Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um den Uebertreibungen der Proclamation vom 24. d. Mts. die Logik der Chatsachen siegreich entgegenzustellen. Ich füge nur noch hinzu, daß ich auch Herrn kavre in unseren Besprechungen auf diese Gesichtspunkte ausdrücklich aufmerksam gemacht habe und daher, wie Ew. . . . auch ohne meine Versicherung überzeugt sein werden, weit entsernt gewesen bin von jeder verletzenden hindeutung auf die kolgen des gegenwärtigen Krieges für frankreichs zukünstige Weltstellung.



### An herrn Bern, Minifter des Schweizer Bundes, Paris.

Berlin, 20. October 1870.

#### Mein Herr!

pfangen, worin mir die noch in Paris weilenden Mitglieder des diplomatischen Corps haben anzeigen wollen, daß es ihnen unmöglich werde, die officiellen Beziehungen

mit ihren respectiven Regierungen zu unterhalten, wenn die Bedingung, daß nur öffene Depeschen an dieselben gerichtet werden können, festgehalten würde.

Als die fortdauer der Belagerung von Paris durch die Verweigerung eines Waffenstillstandes von Seiten der französischen Regierung unausweichlich gemacht wurde, benachrichtigte die Regierung des Königs aus eigenem Untriebe durch eine Circularnote des Staatssecretärs von Chile vom 26. September die in Berlin accreditirten Ugenten der neutralen Mächte, daß die freiheit des Derkehrs mit Paris nur insoweit bestehe, als die militärischen Vorgänge es erlaubten. Um nämlichen Cage empfing ich in ferrières eine Mittheilung des Herrn Ministers des Aeukern der Regierung der Nationalvertheidigung, die mir den vom diplomatischen Corps ausgedrückten Wunsch anzeigte, ermächtigt zu werden, jede Woche einen Courier mit Depeschen an ihre Regierungen abzusenden, und ich stand nicht an, in Uebereinstimmung mit den nach dem internationalen Becht aufgestellten Begeln eine Untwort zu geben, die von den Erfordernissen der militärischen Lage dictirt war. Die gegenwärtigen Inhaber der Gewalt baben es für angemessen gehalten, den Sit ihrer Reaierung innerhalb der Befestigungen von Parls aufzuschlagen und diese Stadt und ihre Umgebung zum Krieasschauplatz zu wählen. Wenn Mitalieder des diplomatischen Corps bei der früheren Regierung sich entschlossen haben, mit der Regierung der Nationalvertheidigung die mit dem Aufenthalt in einer belagerten festung unzertrennlichen Widerwärtigkeiten zu theilen, so fällt die Verantwortlichkeit hierfür nicht der Regierung des Könias zu.

Welches auch unser Vertrauen sei, daß die Unterzeichner des Briefes vom 6. October in den an ihre Regierungen gerichteten Mittheilungen sich persönlich den

Derbindlichkeiten zu unterziehen wissen werden, welche ihre Gegenwart in einer belagerten festung nach den Regeln des Kriegsrechts diplomatischen Ugenten auferlegen kann, so muß man doch der Möglichkeit Rechnung tragen, daß ihnen die Wichtigkeit gewisser Chatsachen vom militärischen Gesichtspunkte aus entgehen könnte. Es ist überdies klar, daß sie außer Stande seien, uns die nämliche Garantie für die Voten zu geben, die sie verwenden müßten, und die wir genöthigt wären, durch unsere Linien hin- und hergehen zu lassen.

Es hat sich in Paris ein Zustand der Dinge gebildet, zu dem die neuere Geschichte unter dem Gesichtspunkte des internationalen Rechts keine zutreffende Unalogie bietet. Eine Regierung im Kriege mit einer Macht, welche dieselbe noch nicht anerkannt hat, hat sich in eine belagerte festung eingeschlossen und sieht sich von einem Cheile der Diplomaten umgeben, die da bei der früheren Regierung accreditirt waren, an deren Stelle sich die Regierung der Nationalvertheidigung gesetzt hat. Ungesichts einer so unregelmäßigen Lage wird es schwer sein, auf Grundlage des Völkerrechts Regeln aufzustellen, die unter jedem Besichtspunkt als unbestreitbar erscheinen. Ich glaube hoffen zu durfen, daß J. Ercelleng die Richtigkeit diefer Bemerfungen nicht verkennen und die Betrachtungen würdigen werde, die mich zu meinem lebhaften Bedauern hindern, dem in Ihrem Briefe vom 6. October ausgedrückten Wunsche folge zu geben.

Wenn übrigens die Unterzeichner die Richtigkeit nicht glaubten zugeben zu können, so werden sich die Regierungen, die sie in Paris vertreten haben und denen ich unverzüglich von der mit Ihnen ausgetauschten Correspondenz Mittheilung machen werde, ihrerseits mit der Regierung des Königs in Verbindung setzen, um die fragen des Völkerrechts zu prüsen, die sich an die anormale Po-

sition knüpfen, welche die Ereignisse und die Maßregeln der Regierung der National-Vertheidigung in Paris gesschaffen haben.

Wollen Sie u. s. w.

7

### An den Botichafter Graf Bernftorff in London.

Versailles, 28. October 1870.

ord Granville hat die Gefälligkeit gehabt, Ew. Excellenz die Depesche mitzutheilen, welche er unter dem 20. d. M. an Cord Augustus Costus gerichtet hat. Ew. 2c. sind daher mit dem Inhalt derselben bekannt.

Ich kann sofort zu der Versicherung übergehen, daß der lebhafte Wunsch nach einer Beendigung des zerstörenden Kampses zweier großer Nationen und nach Vermeidung der äußersten, durch den völkerrechtlichen Kriegsgebrauch gebotenen Mittel, welcher sich darin ausspricht, von Sr. Majestät dem Könige nicht minder lebhaft getheilt, ja um so viel tiefer empfunden wird, als Deutschland durch die Opfer, die es selbst auch im siegreichen Kriege zu bringen hat, noch ganz anders dabei betheiligt ist, als ein neutrales Cand, welches dem Kampse mit den theilnehmenden Gefühlen der Menschlichkeit, deren reiche und edle Bethätigung wir anerkennen, zuschauen darf.

In diesem Sinne hat es Se. Majestät den König bessonders angenehm berührt, aus der Depesche des Cord Granville zu erfahren, wie auch die Königlich Großbritannische Regierung unsere Ueberzeugung theilt, daß, um fruchtbare friedensverhandlungen zu ermöglichen, es vor allen Dingen nöthig sei, dem französischen Volke die Wahl einer nationalen Vertretung zu gestatten. Wir sind von dieser Nothwendiakeit stets überzeugt gewesen von

dem Augenblicke an, wo uns die Pariser Ereignisse vom 4. September bekannt wurden; und wir haben dieser Neberzeugung bei jeder Gelegenheit, welche sich uns darbot, Ausdruck gegeben.

Ich darf daran erinnern, daß auf den Vorschlag des enalischen Cabinets Se. Maiestät der Könia mich schon vor länger als einem Monate in Meaux ermächtigte, mit Herrn Jules favre über die Möglichkeit der Zusammen. berufuna einer constituirenden Versammluna in Verbandluna zu treten. Der Wunsch nach Herstellung einer legalen Vertretung des französischen Volkes bestimmte Se. Majestät den König, bei den Derhandlungen in ferrières so günstige Bedingungen für den Waffenstillstand zu stellen, daß deren Mäßiauna allgemein anerkannt und durch den einige Tage darauf erfolgenden fall von Coul und Strafburg in schlagender Weise bekundet wurde. Dak und wie sie dennoch abgelehnt wurden, ist bekannt. Ebenso bekannt ist, daß nichtsdestoweniger Se. Majestät der König bereit war, die schon von der Regierung in Paris auf den 2. October ausgeschriebenen Wahlen im ganzen Bereich der von den Deutschen occupirten Candestheile in voller freiheit zu gestatten und ihnen jede Erleichterung zu gewähren, obschon die Ausschreibung durch eine noch nicht anerkannte Regierung erfolgt war. Unsere Verhandlungen mit den französischen Local- und Departemental-Behörden, von welchen die mit dem Maire von Versailles geführten in öffentliche Blätter übergegangen find, beweisen die Bereitwilligkeit der deutschen Behörden, das Zustandekommen unabhängiger Wahlen zu fördern.

Wie wenig aber das Pariser Gouvernement die Absücht hatte, die Nation wirklich zur Wahl kommen zu lassen, bewies dasselbe, indem es nicht nur die ursprünglich auf den 2. d. M. angesetzt gewesenen Wahlen hinausschob, sondern auch die von der Regierung in Cours ausge-

gangene neue Berufung derselben auf den 16. ej. ausdrücklich annullirte. Das betreffende Decret ist durch die Zeitungen bereits veröffentlicht; die Ausfertigung desselben mit den Originalunterschriften der Regierungsmitglieder ist in unsere Hände gefallen zugleich mit einem Schreiben von Herrn Gambetta, von welchem ich mir nicht versagen kann, Ew. 2c. in der Anlage Abschrift mitzutheilen, weil es die in der Pariser Regierung herrschende Stimmung kennzeichnet.

Diese Wahrnehmungen verhinderten uns nicht, an neuen Versuchen der Pariser Regierung, wenn sie das französische Volk zu Wahlen, zu Meinungsäußerungen und zur Betheiligung an der Verantwortlickkeit der eigenmächtig ergriffenen Candesregierung in den Stand sehen wollte, unsere Mitwirkung zu diesem Zwecke in Aussicht zu stellen.

Die freundlich dargebotene Vermittelung angesehener, einer neutralen Nation angehörender Persönlichseiten, welche zum Behuse der Vermittelung nach Paris sich begaben, gewährte die Gelegenheit, den dortigen Machthabern noch einmal das Mittel darzubieten, durch Vornehmen der Wahlen frankreich von der Anarchie zu besteien, welche Verhandlungen über den frieden unmöglich macht. Wir erklärten uns bereit zu einem Wassenstilltande von der zur Vornahme von Wahlen ersorderlichen Dauer, und boten zugleich an, entweder alle Deputirte der Nation nach Paris hinein, oder die Pariser Deputirten, falls ein anderer Versammlungsort beliebt werden sollte, aus der Stadt ungehindert herauszulassen.

Diese Vorschläge, welche noch am 9. d. Mts. von neutraler Seite mit unserer Zustimmung bei den Mitgliedern der Pariser Regierung befürwortet worden sind, begegneten bei letzterer einer solchen Aufnahme, daß die vermittelnden Persönlichkeiten selbst erklärten, nunmehr die

Hoffnungen aufgeben zu müssen, die sie gehegt haben. Unmittelbar nachher verließ Herr Gambetta Paris mittelst eines Luftballons, und sein erster Auf, nachdem er den Erdboden wieder erreicht hatte, ist nach französischen Quellen ein Protest gegen die Vornahme von Volkswahlen gewesen. Die Erfahrung zeigt, daß es ihm gelungen ist, dieselben zu verhindern und die den Wahlen günstigen Bestrebungen von Crémieux wirkungslos zu machen.

Uns dieser Darlegung von Chatsachen geht hervor, daß zu dem Mittel, welches die königlich großbritannische Regierung mit Recht als den Weg zum frieden empsiehlt, nämlich der Vornahme freier Wahlen zu einer constituirenden Versammlung nicht unsere, sondern die Zustimmung der Pariser Machthaber sehlt, und daß wir von Unfang an dazu bereit gewesen sind und wiederholt die Hand geboten haben, daß aber das Gouvernement der nationalen Vertheidigung diese Hand jederzeit zurückgewiesen hat.

Wir sind daher auch in unserem vollen Recht gewesen, wenn wir in der Mittheilung vom 11. d. Mts., auf welche der englische Herr Minister sich bezieht, jede Derantwortlichkeit für die traurigen folgen von uns ablehnen, welche ein die Ausgerste fortgesetzter Widerstand der festung Paris für die Bevölkerung dieser Stadt haben muß.

Es entspricht unserer Erwartung, daß diese Mittheisung ihren Eindruck auf das englische Cabinet nicht versehlt hat. Wie sehr wir es beklagen würden, wenn die Machthaber von Paris den Widerstand bis zu dieser äußersten Katastrophe treiben sollten, haben wir eben dadurch bewiesen, daß wir die Oeffentlichkeit, und namentlich die neutralen Mächte rechtzeitig darauf aufmerkam gemacht haben, indem wir hofften, daß insbesondere die Dorstellungen der letzteren auf die Machthaber, welche

das Vermögen und das Ceben der Bevölkerung von Paris ihrem eigenen Ehrgeize opfern, nicht ohne Eindruck bleiben würden. Wir hatten dies um so mehr gehofft, als die Regierungen von Paris und von Cours die Ceitung der Geschicke frankreichs auf eigene Verantwortung und ohne andere Cegitimation in die Hand genommen haben, als die, welche eigenmächtige und gewaltthätige Besitzergreifung bei fortgesetzter Weigerung, die Stimme der Nation zu hören, zu verleihen im Stande sind.

Wenn die königlich großbritannische Regierung den Dersuch macht, dieses Gouvernement von dem gewaltthätigen und gefährlichen Wege, auf dem es sich befindet, abzuwenden und es Erwägungen zugänglich zu machen, welche frankreich vor dem weiteren fortschritte seiner politischen und socialen Zerrüttung und seine glänzende Hauptstadt vor den Zerstörungen der Belagerung bewahren, so können wir das nur dankbar anerkennen.

Wir können uns freilich der Befürchtung nicht verschließen, daß bei der Verblendung, in welcher die Pariser Regierung befangen zu sein scheint, die wohlwollende Intention des englischen Cabinets von derselben nur mißverstanden, und in der humanen Cheilnahme, welche diese Einwirkung veranlaßt hat, die Illusion einer Unterstützung durch die neutralen Mächte und dadurch eine Ermuthigung zu weiterem Widerstande gefunden werde, welche gerade das Gegentheil von den Absichten Lord Granville's bewirken könnte.

Daß von unserer Seite nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, keine Initiative zu neuen Derhandlungen ergriffen werden kann, davon scheint auch Lord Granville nach dem Inhalte seiner Depesche überzeugt zu sein. Ich bitte Ew. 2c. aber, indem Sie ihm von dem ganzen Inhalt dieses Erlasses Kenntniß geben, ihm zugleich zu versichern, daß wir jeden von französischer Seite uns

zugehenden, auf Anbahnung von Friedensverhandlungen gerichteten Vorschlag bereitwillig entgegennehmen und mit aufrichtigem Wunsche nach Wiederherstellung des Friedens prüfen werden. Bismarck.

7

## Berrn v. Schweinit, Wien.

Dersailles, den 14. December 1870.

die Ew. 20. bekannten Verträge des Norddeutschen Bundes mit den süddentschen Staaten, welche hier in Dersailles mit Baiern, Baden und Beffen, in Berlin mit Württemberg unterzeichnet worden sind, haben durch die jezigen Verhandlungen in Berlin, bei welchen diese sämmtlichen Staaten gegenseitig ihre Zustimmung ausgesprochen haben, ihren Abschluß soweit erhalten, daß sie den süddeutschen Candtagen vorgelegt werden können. Nicht allein die Rücksicht auf den Prager frieden, in welchem Preugen und Besterreich-Ungarn sich über ihre Auffassung von der damals erwarteten Bestaltung der deutschen Derhältnisse verständigt haben, sondern auch der Wunsch, mit dem mächtigen und befreundeten Nachbarreiche Beziehungen zu pflegen, welche der gemeinsamen Dergangenheit ebenso, wie den Gesinnungen und Bedürf. nissen der beiderseitigen Bevölkerung entsprechen, veranlaßt mich,, der Kaiserlich und Königlich österreichisch. ungarischen Regierung den Standpunkt darzulegen, welchen die Regierung Sr. Majestät des Königs in Bezug auf diese Meugestaltung der deutschen Derhältnisse einninmt. In dem frieden vom 23. August 1866 ist der Voraussetzung Ausdruck gegeben, daß die deutschen Regierungen südlich vom Main zu einem Bunde zusammentreten würden, welcher neben einer eigenen unabhängigen Stellung zualeich zu dem Bunde der Norddeutschen Staaten in engere nationale Beziehung treten würde. Die Verwirk. lichung diefer Voraussetzung blieb jenen Regierungen überlaffen, da keiner der beiden kontrabirenden Cheile durch den friedensschluß berechtigt oder verpflichtet werden konnte, den souveranen süddeutschen Staaten über die Bestaltung ibrer Beziehungen zu einander Porschriften zu Die süddeutschen Staaten haben es ihrerseits unterlassen, den Bedanken des Prager friedens zu verwirklichen. Sie haben die Herstellung der in Aussicht genommenen nationalen Beziehungen zu Norddeutschland zunächst in Gestalt des Zollvereins und gegenseitiger Barantieverträge angestrebt. Es lag außerhalb menschlicher Berechnung, daß diese Einrichtungen unter dem Drange der mächtigen Entwickelung, zu welcher ein unerwarteter französischer Unariff das deutsche Nationalgefühl aufrief. ihren Abschluß in den jett vorliegenden Verfassungsbund. nissen und in der Errichtung eines neuen Deutschen Bundes finden sollten. Es konnte nicht der Beruf Norddeutschlands sein, diese nicht von uns herbeigeführte, sondern aus der Beschichte und dem Beiste des deutschen Dolks hervorgegangene Entwickelung zu hemmen oder abzuweisen. Auch die Kaiserlich Könialiche Regierung von Gesterreich. Ungarn, davon find wir durch Eurer Hochwohlgeboren Berichterstattung versichert, erwartet und verlangt nicht, daß die Bestimmungen des Prager friedens die gedeihliche Entwickelung der deutschen Nachbarlander erschweren sollen. Die Kaiserliche Regierung sieht der Neugestaltung, in welcher die deutschen Verhältnisse begriffen sind, mit dem berechtigten Vertrauen entgegen, daß alle Benossen des neuen Deutschen Bundes und insbesondere der König, unser allergnädigster Herr, von dem Verlangen beseelt sind, die freundschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu dem österreichisch-ungarischen Nachbarreiche zu erhalten

und zu fördern, auf welche beide durch die ihnen aemeinsamen Interessen und die Wechselwirkung ihres geistigen wie ihres materiellen Verkehrslebens angewiesen sind. Die verbündeten Regierungen hegen ihrerseits die Zuversicht, daß derselbe Wunsch auch von der österreichischungarischen Monarchie getheilt wird. Die bevorstehende Befriedigung der nationalen Bestrebungen und Bedürfnisse des deutschen Volkes wird der weiteren Entwickelung Deutschlands eine Stätiakeit und Sicherheit verleihen. welche von aanz Europa und besonders den Nachbarländern Deutschlands nicht allein obne Besoranik. sondern mit Genugthuung wird begrüßt werden können. Die ungebemmte Entfaltung der materiellen Interessen, welche die Cänder und Völker mit so manniafaltigen fäden verbinden, wird auf unsere politischen Beziehungen eine wohlthätige Rückwirkung äußern. Deutschland und Besterreich-Ungarn, wir dürfen es zupersichtlich hoffen, werden mit den Gefühlen des gegenseitigen Wohlwollens auf einander blicken und sich zur förderung der Wohlfahrt und des Gedeihens beider Cänder die Hand reichen. die Grundverträge des neuen Bundes die Ratifikation allerseits erhalten haben, werde ich Euere Hochwohlgeboren zu amtlicher Mittheilung derselben an den Herrn Reichskanzler in den Stand setzen. Ich ersuche Euere Hochwohlgeboren ergebenst, diesen Erlaß dem Herrn Reichskanzler vorzulesen und ihm eine Abschrift von demselben zu übergeben. n. Bismarck.

2

## Berrn Bern, Minifter des Schweizer Bundes, Paris.

Versailles, 17. Januar 1871.

(Die Mitglieder des diplomatischen Corps protestirten unter dem 33. Januar 1871 in der folgenden Weise gegen

das Unterlassen der Unzeige des Bombardements: "Herr Braf! Seit mehreren Tagen sind Bomben in großer Unzahl, welche aus den von den Belagerungstruppen besetten Localitäten kamen, bis in das Innere der Stadt Paris gedrungen, frauen, Kinder und Kranke wurden von dens selben getroffen. Unter den Opfern gehören mehrere den neutralen Staaten an. Das Ceben und das Eigenthum der in Paris ansässigen Personen aller Nationalitäten ist fortwährend in Befahr. Diese Chatsachen haben sich ereignet, ohne daß die Unterzeichneten, die zum größten Theile nur die Mission haben, über die Sicherheit und die Interessen ihrer Candesangehörigen zu wachen, durch eine dem Bombardement vorausgebende Unkündigung in den Stand gesett murden, diese gegen die Befahren zu schützen. von denen sie bedroht sind, und denen sich zu entziehen, sie durch von ihrem Willen unabhängige Gründe, namentlich durch die Schwieriakeiten, welche die Kriegführenden ihrer Abreise entgegenstellten, verhindert wurden. gesichts von Ereignissen, die einen so ernsten Charafter haben, erachteten die Mitglieder des diplomatischen Corps, denen sich in Abwesenheit ihrer resp. Botschafter und Legationen die unterzeichneten Mitglieder des Consulars Corps angeschlossen haben, es in dem Gefühle ihrer Pflichten gegen ihre Candesangehörigen für nöthig, sich über die zu nehmenden Beschlüsse zu verständigen. Diese Berathungen haben die Unterzeichneten zu dem einstimmigen Beschluß geführt, zu verlangen, daß den anerkannten Principien und Gebräuchen des Völkerrechtes gemäß Maßregeln ergriffen werden, welche ihren Candesangehörigen gestatten, sich und ihr Eigenthum in Schutz zu bringen. Indem die Unterzeichneten mit Vertrauen die Hoffnung ausdrücken, daß Em. Ercellenz bei der Militärbehörde im Sinne ihrer forderung interveniren werde, wählen dieselben diese Belegenheit, um Sie, Berr Braf,

zu bitten, die Versicherung ihrer Hochachtung zu gesnehmigen. Hierauf antwortete Graf Bismarck:)

Ich bedauere, mich nicht überzeugen zu können, daß die Reclamationen, welche an mich zu richten die Herren Unterzeichner mir die Ehre erwiesen haben, in dem Dölkerrechte ihre Begründung finden. Die ungewöhnliche, in der neueren Geschichte einzig dastehende Magregel, die hauptstadt eines groken Candes in eine festung und ihre Umgebung mit fast drei Millionen Bewohnern in ein verschanztes Cager zu verwandeln, hat allerdings für die letteren ungewöhnliche und sehr bedauernswerthe Zustände zur folge gehabt. Dieselben sind von denen zu verantworten, welche diese Hauptstadt und ihre Umgebung zur festung und zum Schlachtfelde gewählt haben, in jeder festung aber von denen zu tragen, welche in einer solchen freiwillig ihren Wohnsitz nehmen und im Kriege beibehalten. Paris ist die wichtigste festung des Candes und frankreich hat in derselben seine Hauptheere gesammelt; diese greifen aus ihrer festen Stellung inmitten der Bevölkerung von Daris durch Ausfälle und Beschützfeuer die deutschen Beere an. Ungesichts dieser Chatsachen kann den deutschen Beerführern nicht zugemuthet werden, auf den Ungriff der festung Paris zu verzichten oder denselben in einer Weise zu führen, welcher mit dem Zwecke jeder Belagerung unverträg. lich wäre. Was geschehen konnte, um den unbewaffnetenneutralen Theil der Pariser Bevölkerung por den Nachtheilen und Gefahren der Belagerung zu bewahren, das ist von deutscher Seite geschehen. Durch ein Circular des Staatssecretärs Herrn von Thile vom 26. September v. J. wurden die in Berlin beglaubigten Gesandten und durch mein Schreiben vom 10. October wurden Seine Eminenz, der Papstliche Nuntius und die übrigen damals noch in Paris verweilenden Mitglieder des diplomatischen Corps daran erinnert, daß die Einwohner von Paris fortan dem Bange der militärischen Ereignisse unterworfen seien. In einem zweiten Circular pom 4. October murde auf die folgen hingewiesen. welche für die Civilbevölkerung aus einem aufs Zeußerste fortgesetten Widerstande erwachsen müßten; und den Inhalt dieses Circulars habe ich unter dem 29. d. M. dem Berrn Besandten der Dereiniaten Staaten in Daris mit dem Ersuchen mitgetheilt, den übrigen Mitgliedern des diplomatischen Corps davon Kenntnik zu geben. Es hat also an vorgängiger Warnung, an Aufforderung, die belagerte Stadt zu verlassen, den Neutralen nicht gefehlt, obwohl der Erlaß solcher Warnungen und die Gestattung der Entfernung wohl von humanem Gefühl und von Rücksicht auf die Ungehörigen neutraler und befreundeter Staaten, aber keineswegs durch einen Sak des Dölkerrechts dictirt sind. Noch weniger ist durch Gesetz oder Gewohnheit die Verpflichtung begründet, den Belagerten von den einzelnen militärischen Operationen, zu denen die Belagerung fortschreitet, vorher Unzeige zu machen, wie ich schon mit Bezug auf das Bombardement in meinem an Herrn J. favre gerichteten Schreiben vom 26. September v. J. zu constatiren die Ehre gehabt habe. Daß bei fortgesetztem Widerstande eine Beschießung der Stadt erfolgen werde, darauf mußte man gefaßt sein. Obwohl er kein Beispiel einer befestigten Stadt mit so großen Heeren und Kriegsmitteln wie Paris vor Augen batte, bezenate Pattel: Détruire une ville par les bombes et les boulets rouges est une extrémité à laquelle on ne se porte pas sans de grandes raisons. Mais elle est autorisée cependant par les lois de la guerre, lorsqu'on n'est pas en état de réduire autrement une place importante de laquelle peut dépendre le succès de la guerre ou qui sert à nous porter des coups dangereux. Begen die Beschiefung von Paris ist ein rechtsbegründeter Einwand um so weniger zu erheben, als es nicht unsere

Absicht ist, die Stadt, wie Dattel es für zulässig hält, zu zerstören, sondern nur die feste centrale Stelle unhaltbar zu machen, in welcher die französischen Urmeen ihre Ungriffe auf die deutschen Truppen vorbereiten und nach deren Ausführung Deckung finden. Ich erlaube mir endlich, Em. 2c. und die übrigen Herren Unterzeichner des geehrten Schreibens vom 13. d. Mts. daran zu erinnern, daß nach den oben erwähnten diesseitigen Unkundigungen und Warnungen Monate lang alle Neutrale, die es wünschten, ohne weitere Bedingung als die feststellung ihrer Identität und Nationalität durch unsere Linien gelassen wurden, und daß bis zum heutigen Tage nicht allein den Mitaliedern des diplomatischen Corps, sondern auch anderen Neutralen, wenn fie von ihren Regierungen, resp. Gesandten, reclamirt wurden, Passirscheine bei unseren Vorposten zur Verfügung gestellt worden sind. Diele der Herren Unterzeichner des Schreibens vom 13. sind seit Monaten von uns benachrichtigt, daß sie unsere Linien passiren können, und sie sind seit lange im Besitze der Erlaubnig ihrer Regierungen, Paris zu verlassen. In analoger Lage befinden sich Hunderte von Ungehörigen neutraler Staaten, deren Berauslassung durch ihre Gesandten bei uns beantragt wurde. Weshalb diefelben von der Ermächtigung, die sie seit so langer Zeit besitzen, keinen Gebrauch machten, darüber fehlen amtliche Nachrichten. 2lus glaubwürdigen Privatmittheilungen darf ich aber schließen, daß die französischen Behörden seit längerer Zeit den Ungehörigen neutraler Staaten, auch den Diplomaten derselben, nicht gestatten, Paris zu verlassen. Wenn dies der fall ist, so würde es sich empfehlen, daß die zum Verbleiben in Paris Bezwungenen ihre Proteste bei den dortigen Machthabern anbringen. In jedem falle bin ich nach dem Vorstehenden berechtigt, die Unnahme in dem Schreiben vom 13. d. M., daß die Neutralen ont été empêchés de se soustraire au

danger par les difficultés opposées à leur départ pour les belligerants, rudfichtlich der deutschen Beerführung gurud. zuweisen. Die den Mitaliedern des diplomatischen Corps ertheilte Ermächtigung werden wir als eine Sache internationaler Courtoisie aufrecht erhalten, so schwierig und störend auch die Ausführung in dem gegenwärtigen Stadium der Belagerung werden muß. Ihre zahlreichen Candsleute den von der Belagerung einer festung unger. trennlichen Gefahren zu entziehen, habe ich gegenwärtig zu meinem Bedauern kein anderes Mittel mehr, als die Uebergabe von Paris. Wir befinden uns in der traurigen Nothwendigkeit, die militärische Uction nicht unserem Mitgefühl für die Leiden der Civilbevölkerung von Paris unterordnen zu können; unser Verfahren ist uns streng vorgezeichnet durch das Gebot des Krieges und die Oflicht, die deutschen Heere gegen neue Angriffe der Pariser Armee zu sichern. Daß die deutsche Urtillerie nicht absichtlich auf Gebäude schieft, welche zum Aufenthalt von frauen, Kindern und Kranken bestimmt sind, braucht kaum versichert zu werden, bei der Gewissenhaftigkeit, mit welcher unsererseits die Genfer Convention auch unter den schwieriasten Verhältnissen beobachtet worden ist. Wegen der Bauart der festung und der Entfernung, aus der die Batterien jetzt noch feuern, ist eine zufällige Beschädigung solcher Gebäude schwer zu verhüten, gleichwie die Derwundung und Cödtung nicht militärischer Personen, welche bei jeder Belagerung zu beklagen sind. Daß die peinlichen und von uns lebhaft beklaaten Vorfälle in einer Stadt wie Paris in größerem Makstabe als in anderen festungen mit einer Belagerung verbunden sein muffen, hätte von der Befestigung oder von hartnäckiger Vertheidigung derselben abhalten sollen. Aber keiner Nation kann gestattet werden, ihre Nachbarn mit Krieg zu überziehen und im Laufe desselben ihre Hauptfestung durch Bezugnahme auf

die dort wohnenden unbewaffneten und neutralen Einwohner und auf die vorhandenen Hospitäler schützen zu wollen, in deren Mitte die bewaffneten Heere nach jedem Angriffe ihre Deckung suchen und sich zu neuen Angriffen rüften können.



#### An den Jurften Bismarck.

Rheingau, 18. April 1871.

Mir Bewohner des Rheingaus sind von jeher mehr als andere deutsche Stämme von feindlicher Invasion bedroht gewesen, und wir hätten, wäre frankreich aus seinem letten Kriege siegreich hervorgegangen, die Schmach und das Unaluck zu erdulden gehabt, an unserem Abein. por unseren Augen die französischen Brenzzeichen errichtet zu sehen. Aber dieser in frankreich lange und leidenschaftlich genährte Bedanke blieb nur ein Craum frevelhafter Selbstüberschätzung, politischer und moralischer Derirrung. Wir Rheinländer befinden uns heute weit von Deutschlands gesicherten Brenzen, im Herzen eines heiß ersehnten und ruhmgekrönten Vaterlands. Die Befürchtung, von deutschen Brüdern durch den deutschen Strom getrennt, nicht mit ihnen durch ihn verbunden zu sein, ist — so Gott will — für ewig aus unserer Seele verbannt. Daß diese Gefahren von uns abgewandt wurden, und daß die höchsten Güter eines Volks — Einigkeit, Kraft und Ehre — uns zugefallen sind, daß in der großen Stunde der Entscheidung der Kampf ein ehrlicher war — des einen frankreichs gegen das eine einheitliche Deutschland — verdanken wir vor Allem Demjenigen, welcher — von der Vorsehung dazu bestimmt, von dem verehrtesten und geliebtesten Monarchen erkannt und mit der höchsten Macht bekleidet, von einem heldenmüthigen und aufopfernden Volke getragen — Deutschlands guter Genius wurde.

Unsere Winzer können fortan voll Vertrauen und mit neuer Liebe zur deutschen Erde auf den unentweihten Buaeln. die schon Karl des Großen freude gewesen, weiter bauen. Möge es unserem Rebensaft vergönnt sein, unter dem Segen eines langen friedens im gangen Deutschen Reiche überall, wohin er dringt — seine herrliche Mission erfüllend - Eust und freude zu verbreiten, den Müden zu erquicken und Alle, die ihn lieben, für das Bute und Schone zu begeistern. Unser Wein, der edelste auf Erden, ist das Beste, was wir bieten können. Darum haben die unterzeichneten Gutsbesitzer des Rheingaus von ihren vorzüglichsten Weinbergen und Jahrgängen einige Bewächse gesammelt, und bitten Ew. Durchlaucht, diese kleine Sammlung als einen bescheidenen, aber wahrhaftigen Ausdruck ihrer Verehrung und Bewunderung entgegenzunehmen. Wir knüpfen an diese Sendung den Wunsch, daß es Ew. Durchlaucht nicht verschmähen möge, durch einen Besuch der Beburtsstätten unserer Sendlinge die Befühle und Besinnungen der Abeingauer besser kennen zu lernen, als wir diese hier zu verdolmetschen im Stande sind! frohem und dankbarem Herzen Ew. Durchlaucht ehrfurchts. voll ergebene. (folgen die Unterschriften.)

Darauf wurde den Gebern von frankfurt aus unter dem 6. Mai folgende Antwort des Reichskanzlers zu Cheil:

freudig überrascht durch die reiche Sendung, spreche ich den Gutsbesitzern des Aheingaues meinen herzlichen Dank für die köstliche Gabe und die schönen Worte aus, welche sie begleiteten, und welche ich, wie den Wein selbst, herzerfreuend nennen darf. Die Aheinländer sind mit Recht stolz auf ihren deutschen Wein und dürsen es nicht minder auf ihre deutsche Gesinnung sein. Ich habe beide

längst zu schätzen gewust und weiß, wie beide sich bewähren. Die Rheinlande haben tapfer dazu mitgeholfen, daß ihr Strom und seine Weine deutsch geblieben sind, und die Erinnerung daran verseiht jedem Tropfen des köstlichen Tranks einen neuen Werth. Ich werde mich sehr freuen, wenn der Wunsch, den Sie mir am Schluß aussprechen, in Erfüllung geht, und ich an der Geburtsstätte Ihrer Sendlinge mit Ihnen selbst auf das Wohl der Rheinlande und des Rheingaus trinken kann.



### An den Geschäftsträger Grafen v. Cauffkirchen.

Berlin, 17. April 1871.

rwähnen Sie, ohne Initiative zu nehmen, in gelegentlichen Gesprächen, daß die wenig tactvolle Art, in
der die ungeschickt constituirte katholische Reichstagsfraction
ihr aggressives Vorgehen gegen das neue Reich, seine
Regierung in Scene gesetzt hat, der antipäpstlichen Bewegung die Sympathien auch solcher Kreise zuführt, denen
solche früher fremd waren.

gez. v. Bismarck.

2

### An den Reichskangler Jürften v. Bismark, Durchlaucht.

Rom, 21. April 1871.

ardinal Antonelli erklärte mir, daß er die Haltung der katholischen sogenannten Centrumsfraction im Reichstage als tactsos und unzeitgemäß mißbillige und beklage.

gez. v. Cauffkirchen.



#### An denselben.

Rom, 10. Mai 1871.

ur Ergänzung meiner am 21. v. M. telegraphisch berichteten Unterredung mit Cardinal Antonelli dient, daß mir Graf Kalnoky heute mitgetheilt hat, der Papst habe ihm gegenüber das Auftreten der Katholikenpartei im Reichstage als inopportun und unpraktisch bezeichnet und beklagt. Diese Mittheilung Kalnokys erfolgte, ohne daß ich ihm von meiner Unterredung mit Antonelli gesprochen, und es folgt hieraus, daß das "trop de zèle" der deutschen Ultramontanen hier nachträglich mißbilligt wird.

2

### Graf Frankenberg, Berlin.

Berlin, 19. Juni 1871.

w. Hochwohlgeboren beehre ich mich, auf die von Ihnen unter dem 12. d. M. an mich gerichtete gefällige Zuschrift zu erwidern, daß die von Ihnen angesührte Chatsache einer Unterredung des Grafen Caussestrichen mit dem Cardinal-Staatssecretär und einer von Letterem dabei ausgesprochenen Mißbilligung des Vorgehens der sogen. Fraction des Centrums begründet ist. Diese Mißbilligung ist mir nicht unerwartet gewesen, da die Kundgebungen, welche Sr. Majestät dem Kaiser nach Herstellung des Deutschen Reiches von Sr. Heiligkeit dem Papste zugegangen waren, jederzeit den unzweideutigsten Ausdruck der Genugthuung und des Vertrauens enthalten hatten. Ich hatte deshalb gehofft, daß die Fraction, welche sich im Reichstage unter dem Namen des Centrums bildete, in gleichem Sinne zunächst die Besestigung der

neuen Institutionen und die Oflege des inneren friedens, auf dem sie beruht, sich zur Aufgabe stellen werde. Diese Voraussetzung traf nicht zu, der parlamentarische Einfluß der fraction des Centrums fiel, welches auch die Unfichten der führer der letteren sein mögen, thatsächlich in derselben Richtung ins Gewicht, wie die parlamentarische Chätigkeit der Elemente, welche die von Sr. Heiligkeit dem Dapste mit Sympathie begrüßte Herstellung des Deutschen Reiches principiell ansechten und neairen. Ich habe von dieser Wahrnehmung die Gesandtschaft des Deutschen Reiches in Rom unterrichtet, damit sie Gelegenheit habe, sich zu überzeugen, ob die Haltung dieser Partei, welche sich selbst als den speciellen Vertheidiger des römischen Stuhles bezeichnet, den Intentionen Sr. Heiliakeit des Papstes entspreche. Der Cardinal-Staatssecretär hat dem Brafen Caufffirchen darüber keinen Zweifel gelaffen, daß die Haltung der Partei an der höchsten geistlichen Stelle der katholischen Kirche nicht gebilligt werde. — Den Wortlaut der Aeußerungen Sr. Eminenz bin ich nicht berechtigt, ohne specielle Erlaubniß des Herrn Cardinals wiederzugeben, ich darf aber hinzufügen, daß Meußerungen von Vertretern anderer Mächte in Rom mir die Bestätis gung geben, daß der Cardinal Antonelli in seiner gegen den Grafen Tauffkirchen ausgesprochenen Mikbilligung der Haltung der Centrumspartei auch den persönlichen Besinnungen Sr. Heiligkeit Ausdruck gegeben habe.



### An den Jürften Bismarch.

Rom, 21. Juni 1871.

er Papst äußerte sich heute wieder gegen mich sehr empfindlich in der frage des Umzugs der Gesandtsschaften, beifügend, daß die Mächte hierdurch möglicher. weise bewirken könnten, was Italien nicht gelungen, nämlich ihn zur Abreise zu bewegen.

gez. Caufffirchen.

7

### Jurft Bismarck an den Grafen Tauffkirchen.

Berlin, 22. Juni 1871.

assen die Quelle Ihrer Mittheilung durchblicken, daß auch wir sehr empsindlich in der frage der clericalen Partei in Deutschland sind, welche durch ihre Bestrebungen, die Autorität der Regierung mit den Mitteln und dem Beistande der Revolutionsparteien zu untergraben, die deutsche Reichsregierung zu Vertheidigungsmaßregeln bewegen kann, die den diesseitigen Sympathien für die Person des Papstes zuwiderlausen.

gez. v. Bismarck.



## Der Geschäftsträger an Jürft Bismarck.

Rom, den 23. Juni 1871.

ch habe Telegramm Ar. 6 erhalten und mich heute entsprechend gegen Cardinal Antonelli geäußert, welcher jede Beziehung zu den betreffenden Bestrebungen leugnet und mit der Taktik der klerikalen Heißsporne nichts weniger als einverstanden scheint. Ich habe übrigens die Psicht, den Ausdruck "empfindlich" im Telegramm Ar. 14 dahin zu erläutern, daß die Stimmung des Papstes bei beiden Audienzen keine gereizte, herausfordernde, sondern eine gedrückte, besorgnisvolle war.

gez. Caufffirchen.



#### An denfelben.

Rom, den 23. Juni 1871.

Ach sprach heute Mittags mit dem Cardinal-Staatsfecretär und äußerte, der Eindruck, welchen die clericalen Ugitationen und Machinationen in Deutschland an maßgebender Stelle hervorrufen, fange an, mich bezüglich der Entschlüsse des Kaisers in der römischen frage und namentlich in der frage des Umzuges der Gesandtschaften von florenz nach Rom bedenklich zu machen. — Der Cardinal, sei es, daß die öffentliche Polemit, welche nun wiederholt über bei ähnlichen Unlässen, nämlich zur Zeit der Abstimmung über die Versailler Verträge in München, und zur Zeit der letten Udrefidebatte in Berlin, mir gegenüber gemachte Aeukerungen des Cardinals entstanden ist. denselben stutig gemacht hat, sei es, daß ihm bereits der telegraphische Auszug aus der Kreuz-Zeitung vom 22. Juni, den die heutigen hiefigen Abendblätter, wie die Beilage zeigt, enthalten, bekannt war, genug der Cardinal war heute zurückaltender mit seinem Urtheil über das Derfahren der clericalen Partei. Er antwortete mir, daß der Beilige Stuhl sich niemals in die politische Haltung der katholischen Unterthanen anderer Staaten gemischt habe, wozu ihm auch durchaus keine Befugniß zustehe. Er, Untonelli, habe daher auch, so oft solche Aufforderungen an ihn gelangten, wie von England (durch Bulwer) wegen Irland, von Aufland wegen Polen, von Gesterreich wegen Ungarn, dieselben jedesmal abgelehnt. Es existire keine Zeile, welche irgend eine solche Einmischung von seiner Seite nachweisen könnte. So auch jetzt in Deutschland. Er habe weder das Recht noch die Absicht, den dortigen Katholiken bezüglich ihrer politischen Haltung Weisungen zu ertheilen.

Ich entgegnete, daß dies auch keineswegs der Zweck

meiner Eröffnungen gewesen sei. Da ich sebe, daß die Sache des Beiligen Vaters durch Ungeschick und Uebereifer seiner Unbanger in Deutschland Schaden zu leiden drobe, hatte ich es für einen Dienst gehalten, Seine Eminenz hierauf aufmerkfam zu machen, ihr überlassend, welche folgen sie diesem Winke geben wolle. Im Derlaufe dieses Gesprächs brachte ich die von Euer Durchlaucht im Telegramm Ar. 6 gebrauchten Worte vollständig zur Unwendung. Der Cardinal gab mir nun wiederholt die bestimmte Versicherung, daß er an dem Gebahren dieser Partei weder direct noch indirect Untheil habe, und ich halte diese Versicherung auch für glaubwürdig. tonelli hat zuviel Beist, er ist - gerade durch mich zu oft auf die Gefahr hingewiesen worden, um einen so unrichtigen Weg zu geben. Jene Vereinigung der äußersten Rechten mit der äußersten Linken, der Schwärzesten mit den Rothesten, die auch hier bemerkbar ist und von mir in früheren Berichten signalisirt wurde, hat keinen entschiedeneren Gegner als Antonelli, und ich glaube des halb, daß er es auch in Deutschland an Rathschlägen und Mahnungen zu größerer Mäkigung nicht fehlen läkt, daß aber dort die aus dem Generalordenshause den Jesuiten kommenden Weisungen oft schwerer wiegen mögen als die des Daticans. 7. D.

gez. Caufffirchen.



### An denselben.

Rom, den 27. Juni 1871.

er Brief Euerer Durchlaucht an den Grafen frankenberg hat hier in clericalen wie in diplomatischen Kreisen großes Aufsehen erregt und in ersteren nicht eben angenehm berührt. Man faßt denselben hier vielsach als eine Entgegnung auf einen Brief auf, den Antonelli an Bischof Ketteler geschrieben haben soll. Ich vermied es so lange, den Gegenstand zu besprechen, bis mir der Cert des Briefes selbst vorlag. Dann begab ich mich gestern (26.) zum Cardinal und brachte selbst das Bespräch auf diesen Begenstand. Der Cardinal fagte, daß, als er die 2leußerungen, welche dem Briefe Euerer Durchlaucht zu Grunde liegen, gemacht, er nähere Berichte von den Vorgängen im Reichstaa nicht aehabt habe. Jekt schiene ihm, daß es sich weniger um einen directen Antrag auf Interpention, als um Beseitigung eines das Princip der Nichtintervention proclamirenden Passus der Udresse gehandelt habe. Ich suchte ihm darauf zu beweisen, daß, abgeseben pon der sonstigen Baltung der sogenannten Centrums. partei, nach der Urt der Begründung des Untrages beides ziemlich identisch gewesen sei und der Unterschied auf einen Wortstreit hiauskomme. Er entaeanete hierauf nichts und erklärte insbesondere nicht, daß er das damals mir aegenüber ausgesprochene Urtheil zurücknehme. Mit Bezug auf unsere lette Besprechung über das Gebahren dieser Fraction erwähnte er nur noch, daß er inzwischen von einem Mitglied derselben (angeblich Udvokat Lingens) die Versicherung erhalten habe, daß diese Partei mit der revolutionären in keiner Beziehung stehe, wenn auch diese zuweilen mit ihnen gestimmt babe.

Der Cardinal hat mich um den Wortlaut meines Berichtes über die im Briefe Euerer Durchlaucht angezogene Unterredung nicht gefragt, auch den Wunsch der Deröffentlichung desselben nicht ausgesprochen. Nur wiederholte er, daß die Curie nicht die Ubsicht habe, directen Einsluß auf die politische Haltung der Katholiken in Deutschland auszuüben.

Wenn in einer mir erst heute in der "Augsburger Postzeitung" zu Gesicht gekommenen, aus den "Breslauer

Hausblättern" entnommenen Erklärung behauptet ist, Cardinal Untonelli habe mir gegenüber erklärt, er "bewundere" die Centrumsfraction, oder er "billige" deren Haltung, so muß ich beides als grundlos bezeichnen. Ich würde solche Vorgänge zu berichten selbstverständlich nicht verfehlt haben.

(gez.) Caussfrirchen."

3

#### Graf Tauffkirden, Rom.

Berlin, 30. Juni 1871.

uer Hochgeboren erwähnen in dem gefälligen Bericht vom 11. Juni über Ihre Audienz bei Seiner Heiligseit die Bemerkungen, welche der Papst Ihnen über die aus dem Communismus der Gesellschaft drohenden Gesahren gemacht hat. Wir sind nicht blind gegen diese Gesahren und erkennen die Aufgabe der Regierungen, ihnen entgegenzutreten; um so mehr aber müssen wir bedauern, daß wir darin nicht nur nicht unterstützt werden von der katholischen Kirche und ihren Organen, sondern daß gerade diesenige Partei, welche sich vorzugsweise als die kirchliche und päpstliche bezeichnet und deren Abgeordnete durchgehends unter der entscheidenden Mitwirkung der Geistlichen gewählt worden sind, nur dazu beiträgt, diese Gesahren zu steigern und den Regierungen ihre Aufgabe zu erschweren.

Wenn die Regierungen früher hoffen mochten, wenigstens an den besseren Elementen dieser Partei, welche sich conservativ nannten und sich als Vertheidiger der socialen Ordnung gerirten, eine Unterstützung zu sinden, so hat das Austreten derselben in der letzten Zeit in den einzelnen Ländern sowohl wie im Reichstage, in der ganz von der Geistlichkeit beherrschten Fraction des Centrums ihnen die

Augen darüber öffnen muffen, daß fie innerhalb derselben keine aufrichtigen freunde und keine Bundesgenossen suchen dürfen. Ich will über die Motive und Gesinnungen der Einzelnen nicht urtheilen, als Banzes aber hat das Derhalten der fraction nur dazu beigetragen, die subversiven, aller Antorität der Regierung feindlichen Tendenzen zu stärken und zu fördern. Ich muß es leider für vollkommen bedeutungslos erklären, wenn Eure Hochgeboren in Ihrem anderweiten Bericht vom 23. Juni sagen, daß der Cardinal Untonelli versönlich dem Bündnik der sogenannten Schwarzen mit den Rothen fich zuwider erkläre: denn ich fürchte, daß er nicht überall dieselbe Sprache spricht, sondern es mit keiner Dartei verderben möchte; und wenn, wie Euer Bochgeboren eben dort bemerken, ein anderer Einfluß mächtiger ift, als der seine, so sind wir durch alle seine Erklärungen oder versönlichen Unsichten um nichts gebessert.

Dieser Einfluß wirkt überall dabin, die Autorität der Regierung zu untergraben. Wir begegnen diesem Einflusse überall als einem Gegner der Regierungen und namentlich in Preußen, wo nach dem oft wiederholten Zeugnisse des Papstes selbst die katholische Kirche eine freiere und bessere Stellung hat, als in irgend einem Cande der Welt, und nach eben diesem Zeugniß gerade die Dynastie nicht aufgehört hat, der Kirche und dem Papst selbst das freundlichste Wohlwollen zu beweisen. Ungeachtet dieses Anerkenntnisses geht die Cendenz jenes geistlichen Einflusses auf die unteren Polksschichten dabin, der Dynastie und der Regierung die Sympathien der katholischen Bevölkerung, welche durch die wohlthätige fürsorge derselben in allen ihren firchlichen und religiösen Interessen empfindet, zu entfremden. Es ist nicht anders in den übrigen deutschen Staaten, in denen der Clerus zum Theil in offene Opposition gegen die wohlwollenden Regierungen tritt, und Hand in Hand geht damit eine nicht minder tendenziöse Opposition gegen die nationale Sache, welche sich bald mit den particularistischen, bald mit den demokratischen, aller nationalen Politik seindlichen Elementen und Tendenzen verbindet.

Wenn dieser Einsluß mächtiger ist, als die persönlichen Gesinnungen des Cardinals und des Papstes selbst, welcher Cettere wiederholt Sympathien für die nationale Sache des Deutschen Reiches kundgegeben hat, wird er doch im Namen des Papstes geübt, und so ist es dieser Einsluß, mit dem wir zu rechnen und nach welchem wir unsere Stellung zu der Kirche und ihren Organen, welche unter ihm stehen, zu richten haben. Wenn die Partei die Kirche beherrscht, so ist es eben nicht anders möglich, als daß die Kirche darunter leidet.

Wir seben in dem Gebahren dieser Partei die Befahr für die Kirche und den Dapst selbst; das Bündniß der schwarzen mit der rothen Partei, welches der Cardinal Untonelli miskbilliat, hat sich an diesen Dunkten als eine vollendete Chatsache gezeigt; ift es doch selbst im Reichstage durch den Versuch der Einführung der Grund. rechte offen zu Tage getreten. Daß gerade in diesem Bündniß für die Kirche selbst eine Gefahr liegt und was sie von solchen Bundesgenossen zu erwarten hat, darüber hätten ihr die neuesten Ereignisse in Paris die Augen öffnen können. Aber man scheint sich in Rom darüber zu täuschen, sonst hätte man wohl kaum Unstand genommen, die Migbilligung, welche der Cardinal Ihnen gegenüber ausgesprochen hat, auch öffentlich kund werden zu lassen. Daß die Einwirkungen der fanatischen Partei in Rom nicht auf einen unfruchtbaren Boden fallen, zeigt dasjenige, was Euer Hochgeboren selbst über die reservirtere Haltung des Cardinals Untonelli Ihnen gegenüber sagen; ich kann dieselbe, wie ich Ihnen bereits telegraphisch angedeutet habe, nur der Einwirkung der Partei zuschreiben, welche den fürsten von Löwenstein-Heubach nach Aom gesandt hat, um dort sich selbst zu rechtsertigen und vermuthlich dem Vatican mit den folgen einer Desavouirung geradezu zu drohen.

Diese aggressive Tendenz der die Kirche beherrschenden Partei nöthigt uns zur Abwehr, in welcher wir nur unsere eigene Vertheidigung suchen, die wir aber mit allem Ernst mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln durchführen müssen. Kann man sich im Vatican entschließen, mit der regierungsseindlichen Partei zu brechen und ihre Angrisse auf uns zu verhindern, so wird uns das nur erwünscht sein, kann oder will man das nicht, so lehnen wir die Verzantwortung für die folgen ab.

(gez.) von Bismarck.



## Der Geschäftsträger an Herrn von Thile.

Rom, den 22. Juli 1871.

Sen Erlaß Ar. 8 vom 30. Juni habe ich durch feldjäger erhalten.

Auf meine Aufforderung im Sinne des letzten Satzes antwortete Cardinal Antonelli entschieden ablehnend und wiederholte die bestimmte Versicherung, daß die Curie Einsluß auf die politische Haltung der clericalen Partei in Deutschland niemals geübt habe und niemals üben werde.

gez. von Caufffirchen.



## An den Reichskanzler Fürsten von Bismark, Durchlaucht.

Rom, den 22. Juli 1871.

Wie Eurer Durchlaucht bereits durch Telegramm Ar. 18 vom 22. Juli angezeigt, ist mir der hohe Erlaß Ar. 8 vom 30. Juni erst am 18. Juli Abends eingehändigt worden. Ich versuchte, dem Cardinal die ganze Sachlage nochmals darzulegen und denselben zu bestimmter Antwort bezüglich der Stellung der Curie zur Centrumspartei zu drängen.

Ich benutte als Ausgangspunkt den Bericht der Germania aus Rom über meine beiden Unterredungen mit dem Cardinal; ein Bericht, der dadurch Bedeutung gewinnt, daß er die Worte, welche der Cardinal über die Sendung Bulwers bezüglich der irischen Wahlen mir gegenüber gebraucht hat, genau wiedergiebt.

In diesem Berichte, dessen Haltlosigkeit übrigens sehr einsach durch Bekanntgabe des wirklichen Datums beider Unterredungen dargelegt werden könnte, ist gesagt: "Antonelli habe offen ausgesprochen, das ganze "Manöver" des deutschen Diplomaten (d. i. meine Wenigkeit) scheine ihm darauf angelegt zu sein, einen Streitsall zwischen der römischen Curie und dem deutschen Cabinet zu schaffen, damit letzteres Veranlassung habe, bei Uebersiedelung des Königs Victor Emanuel nach Rom dem Grafen Brasser sans gene den Austrag geben zu können, dem König nach Rom zu solgen."

Hieran hatte ich anzuknüpfen um so mehr Unlaß, als der Cardinal bei unserer Unterredung vom 28. Juni denselben Gedanken, wenn nicht ausgesprochen, doch angedeutet hat.

Es liegt mir, sagte ich gestern zu Antonelli, sowohl der Sache als meiner Person wegen daran, recht klar zu stellen, daß das Verhalten der "päpstlichen" Partei in

Deutschland kein prétexte, sondern daß dasselbe die wahre und entscheidende Ursache der Haltung der Kaiserlichen Regierung in der römischen Frage sei. Ausgehend von dem Auftreten der patriotisch-clericalen Partei in Baiern in den Jahren 1866 – 1870 und von dem Einsuß, den dieses Auftreten auf die kriegerischen Entschlüsse frankreichs gehabt hat, — übergehend auf die parlamentaren Kämpfe in Baiern während des Krieges, besprach ich die Cheilnahme der katholischen Geistlichkeit an den Reichstagswahlen, zeigte, wie die verschiedenen Zweige der Partei einen mehr und mehr confessionellen Charakter annahmen und sich zu dem Zweide vereinigten, die "protestantische Spitze" in Deutschland zu bekämpfen.

Die Erlasse Euerer Durchlaucht vom 22. Juni Ar. 6 und vom 30. Juni Ar. 8 boten mir Material, um die Mittel, welche man sich nicht scheut zur Erreichung dieses Zweckes zu ergreisen, sowie den untrennbaren Zusammenhang darzulegen, der zwischen dieser Partei und den den Papst und das Papstthum berührenden Fragen besteht.

Zum Schluß legte ich dem Cardinal jenen Artikel der Germania vor, welcher die sehr unverblümte Drohung des Candesverraths enthält.

Ich glaube, daß es mir gelungen ist, den Cardinal zu überzeugen, daß diese Parteiumtriebe allerdings nicht den Vorwand, sondern die wahre und wesentliche Ursache der Entschließungen Seiner Majestät des Kaisers und Königs in der römischen sowohl, als in der inneren religiösen frage sei. Hierauf jedoch beschränkt sich mein Erfolg.

Der Cardinal bestritt mit Betheuerungen, die sonst nicht in seiner Gewohnheit liegen, daß irgend durch den Papst auf die Entschlüsse der Partei gewirkt worden sei. gez. von Causskirchen.

# Graf Arnim, Paris.

Berlin, 7. December 1871.

(Der Reichskanzler richtet in folge der muthwilligen Cödtung deutscher Soldaten und der freisprechung der Mörder durch französische Schwurgerichte als Verwarnung für frankreich eine sehr energische Depesche an den Grafen Urnim, den Vertreter des Deutschen Reiches bei der französischen Regierung, zur Mittheilung an diese, und zwar in deutscher Sprache:)

... Wenn Verbrechen, wie vorbedachter Mord. ungefühnt bleiben, so liegt es dem verletten öffentlichen Befühle nabe, weil Gerechtigkeit nicht zu erlangen ift, nach Repressalien zu verlangen. Wäre es für uns mog. lich, uns auf den Standpunkt der Rechtspflege von Daris und Melun zu stellen, so wurde das Jus talionis dabin führen, daß auch unsererseits die Cödtung von frangosen. wenn sie im Bereiche unserer Gerichtsbarkeit porkommt. eine Strafe nicht mehr nach sich zöge. Der Brad der sittlichen Bildung und das ehrliebende Rechtsgefühl, welche dem deutschen Volk eigen sind, schließen eine solche Möglichkeit aus. Wohl aber wird es nach jenen Vorkommnissen schwierig sein, die öffentliche Meinung in Deutschland, wenn ähnliche Verbrechen wieder verübt werden sollten, mit dem Hinweise auf die französische Rechtspflege zu befriedigen. Uls Makregel unmittelbarer Ubwehr haben deshalb unsere Truppen-Befehlshaber im Bezirke der Occupation durch Erklärung des Belagerungszustandes die Militärgerichtsbarkeit für Verbrechen gegen die Truppen sichern muffen. Die fälle, in welchen die sofortige Derhaftung des Chäters thunlich ist, werden deshalb zu internationalen Schwieriakeiten keinen Unlak mehr geben. Aber jedes Verlangen nach Auslieferung, welches wir zu stellen genöthigt sein könnten, wird die öffentliche Meinung in frankreich erregen und verstimmen.

baben deshalb, nachdem die durch uns verlangte Uuslieferung Connelets und Bertins abgelehnt worden war, im Vertrauen auf die Rechtspflege frankreichs damals nicht auf unserer forderung bestanden. In Zukunft aber würden wir der Entruftung der deutschen Bevölkerung gegenüber eine ähnliche Zurückhaltung nicht beobachten können, sondern wir wurden bei Derweigerung einer derartigen Auslieferung genöthigt sein, durch Ergreifung und Weaführung frangönicher Beikeln, aukersten falls auch durch weitergebende Magregeln auf Erfüllung unseres Verlangens hinzuwirken - eine Eventualität, der überhoben zu sein wir auf das lebhafteste wünschen. Abaeseben von den Gefahren für unsere gegenseitigen Beziehungen, welche wir in dieser Richtung besorgen mussen, geben die Vorgange von Melun und Paris uns ein Zeugniß von der Stimmung auch der gebildeteren und wohlhabenderen Volksklassen gegen Deutschland, welches auf unser fünftiges Verhalten im Interesse unserer eigenen Sicherheit nicht ohne Einfluß bleiben kann. Wir muffen uns sagen, daß, obschon wir im vorigen Jahre von frankreich ohne jede Provocation angegriffen wurden, doch die Erbitterung darüber, daß wir uns siegreich vertheidigt haben, bis in die Kreise hinauf, denen die Beschworenen, die Beamten der Staatsanwaltschaft, die Udvocaten und die Richter entstammen, eine so leidenschaftliche ist, daß wir in den Verhandlungen, welche uns mit frankreich noch bevorstehen, nicht blos die Sicherstellung der Ausführung der friedensbedingungen, sondern auch die defensive Stärke unserer Stellung innerhalb der von uns noch besetten Departements werden in Erwägung ziehen muffen.

Euer Hochgeboren erinnern sich, daß die letzen Verhandlungen mit Herrn Pouver-Quertier in dem Vertrauen geführt wurden, daß auch die Beseitigung des letzen Restes unserer Occupation in einer kürzeren als der im

frieden vorgesehenen frist durch gegenseitiges Uebereinkommen werde herbeigeführt werden konnen. Das Licht, welches die Vorgange in Melun und Daris auf die Stimmung und die Absichten auch der gebildeteren franzosen gegen uns werfen, hat dies Vertrauen verscheuchen muffen, um so mehr als die freunde des Rechtes und der Ord. nung in der Presse frankreichs sich nicht ftark genug gefühlt haben, das Verhalten der Geschworenen, der rechtsfundigen Personen und des Beifall spendenden Publicums öffentlich zu verurtheilen. Die wenigen Stimmen, welche sich zu einer schüchternen Migbilligung ermuthigt haben, begründen dieselbe nur mit der Rützlichkeitsrücksicht, daß die Deutschen durch ihre Occupation jetzt noch im Stande seien, frankreich Schaden zu thun, keineswegs aber mit der Erklärung, daß die Urt der Rechtsprechung, wie fie ftattgefunden, mit den ewigen Grundfägen der Berechtigfeit, der staatlichen Ordnung, und mit dem Stande der heutigen Civilisation unverträglich sei. Es scheint also, daß auch diese schwachen Zeugnisse für das Recht verstummen würden, sobald unsere Occupation beseitigt wäre. Euer Hochgeboren wollen gefälligst diese Betrachtungen Herrn v. Remusat vortragen, ohne, wie ich wiederhole, denselben irgendwie eine Wendung zu geben, welche eine diesseitige Verstimmung gegen die Regierung der Republik permutben lassen könnte. Euer Hochaeboren wollen vielmehr vorzugsweise Gewicht auf das Bedauern und die Enttäuschung legen, welche wir darüber empfinden, daß unmittelbar, nachdem wir in den letten Verhand. lungen die unzweideutigsten Beweise von Entgegenkommen gegeben hatten, Erscheinungen zu Cage treten konnten, angesichts deren ich unsere Hoffnungen auf Wiederbelebung des gegenseitigen Vertrauens leider als verfrüht bezeichnen muß.

#### An denselben.

13. februar 1872.

&w. p. p. bemerken in Ihrem gefälligen Berichte vom 🥰 6. d. M., dak Sie vergeblich nach einer Aeußerung gesucht hätten, welche die Befürchtung rechtfertigte, daß Sie über die Verhältnisse der heimischen Presse nicht hinreichend orientirt seien. Wenn Ew. p. p. sich den ganzen Inhalt Ihres Berichtes vom 24. v. Mts. vergegenwärtigen und den Eindruck erwägen, welchen die Urt der Erwähnung der Kreuzzeitung hervorbringen mußte, so werden Sie diese Befürchtung begreiflich finden, und ich muß hiuzufügen, daß auch Ihr eingangs angezogener Bericht dieselbe noch nicht hat verschwinden machen. Die Kreuzzeitung ist nicht allein ein privilegirtes Blatt, sondern sie hat schon seit längerer Zeit sich in eine Oppositions. Stellung gegen die Regierung begeben und ist den Einwirkungen der letteren gar nicht mehr zugänglich. Wäre dies Ew. p. p. so vollständig bekannt gewesen, wie ein aufmerksames Verfolgen der heimischen Presse es ermöglichen konnte, so hätte ich in Ihrem Berichte eine Erwähnung erwarten dürfen, daß Sie den Präsidenten oder die Kreise, welche Verstimmung und Aerger über die Urtikel des Blattes zeigten, sofort auf die wahre Bedeutung desselben aufmerksam gemacht hätten. Der Mangel einer Undeutung darüber, und das Gewicht, welches Sie selbst der Haltung der Kreuzzeitung beilegten, zeigte mir, daß Ew. p. p. über die wahre Bedeutung derselben nicht vollständig orientirt waren, und ließ mir eine Aufklärung nicht überflüssig erscheinen, welche, wie ich glaube, Ihnen selbst willkommen sein wurde, ohne Ihnen Unlaß zu weiterer Erörterung zu bieten. 3ch bitte Ew. p. p., freundliche Rücksicht auf die Geschäfts-Ueberhäufung zu nehmen, welche in der Chat hier größer ist, als es in Paris erscheinen mag, und welche mir zur Aufnahme solcher Erörterungen wenig Muße läßt.

Ich kann daher auch nur meine Bitte wiederholen, daß Ew. p. p. meine Warnung wegen des Correspondenten der Kreuzzeitung berücksichtigen wollen. Ein Urtheil über die Bedeutung dieser Person ist bei der Pariser Polizei nicht vorauszuseten; die Chatsache seiner Beziehungen zur Kreuzzeitung ist ihr dagegen bekannt; und da nicht daran zu zweiseln ist, daß jeder Besuch, den er auf der Botschaft macht, bemerkt und notier wird, so bitte ich ausdrücklich, daß Ew. p. p. denselben nicht mehr empfangen.

Ich erlaube mir, bei dieser Gelegenheit Ew. p. p. wiederholt auf die unzweifelhafte polizeiliche Beaufsichtigung Ihres Hauses aufmerkam zu machen, an den bei dem Grafen Golz vorgekommenen Diebstahl einer Kassette mit Briefschaften zu erinnern und um Dorsicht in Betreff der Dienerschaft zu bitten, von welcher wenigstens Einer regelmäßig im Solde der französischen Polizei zu stehen pstegt.



#### An denselben.

28. April 1872.

w p. p. benachrichtige ich vertraulich, daß Se. Maj. der Kaiser und König beschlossen hat, den Cardinal fürsten Hohenlohe Waldenburg-Schillingsfürst zum Votschafter des Deutschen Reiches am Päpstlichen Stuhle zu ernennen.

Diese Wahl wird einen neuen Beweis liefern, daß die Regierung Sr. Majestät, so viel an ihr liegt, den Frieden mit der Römischen Kirche zu pslegen bemüht ist, da jedem Unbefangenen einleuchten wird, daß ein Cardinal kein brauchbares Werkzeug zur Vertretung feindlicher Cendenzen gegen den Papst sein würde.

Ihre defensive Stellung gegen staatsseindliche Uebergriffe einzelner Personen oder Parteien innerhalb der katholischen Kirche wird die Regierung um so sicherer zu wahren in der Cage sein.

Die Persönlichkeit des Cardinals fürsten Hohenlohe macht ihn im besonderen Grade geeignet, diesen Beweis des Allerhöchsten Vertrauens zu empfangen.

Es ist bekannt, daß er in seiner Stellung als deutscher und katholischer Kirchenfürst sich immer treu geblieben ist und den Strömungen, die eine so bedauerliche Richtung genommen haben, sich niemals hingegeben hat. Er hatte seinen Wohnsit in Rom aufgegeben und lebte seit dem Concil in Deutschland. Bei seiner durch familienverhältnisse herbeigeführten Unwesenheit in Berlin hat er sich bereit erklärt, der an ihn ergangenen Aufsorderung zu entsprechen, und habe ich den Cardinal Antonelli durch die in Rom noch bestehende Gesandtschaft des Norddeutschen Bundes von der Wahl, die Se. Majestät der Kaiser zur Vertretung des Deutschen Reiches am Päpstlichen Stuhle getroffen hat, amtlich benachrichtigt.

Der Cardinal fürst Hohenlohe tritt seine Reise nach Rom behufs Uebergabe seines Creditivs in diesen Cagen an und hat sich mit Rücksicht auf seine priesterliche Stellung vorbehalten, eine Erklärung des Papstes über die frage, ob seine Person als Botschafter Seiner Heiligkeit genehm sei, selbst zu erbitten.

Bis dies geschehen, bitte ich Ew. p. p., diese Mittheis lung nur als eine vertrauliche anzusehen, die Sie in den Stand sehen soll, irrigen Auffassungen über die Absichten der Regierung Sr. Majestät entgegenzutreten und unsere Stellung im rechten Lichte darzustellen.

# An den Kaiser.

Darzin, 5. December 1872.

Andem ich Ew. Majestät die Unlage ehrfurchtsvoll überreiche und um huldreiche Erlaubnif bitte, dieselbe durch mündlichen Vortrag in spätestens 14 Tagen vervollftandigen zu durfen, erlaube ich mir nur eine Bemerkung allerunterthäniast hinzuzufügen, die ich nicht durch fremde Handschrift gehen lasse. Ew. Majestät wollen Sich allergnädigft erinnern, daß die Leichtigkeit, mit welcher Graf Urnim seinen persönlichen Eindrücken die Herrschaft über sein politisches Urtheil einräumt, ein wesentliches Bedenken gegen seine Ernennung zum Botschafter in Daris bei Ew. Majestät hervorrief. Ich habe allerdings nicht darauf gerechnet, daß auch in Paris sein politisches Urtheil in dem Make der Befangenheit unterliegen würde, wie seine durchweg tendenziösen und sachlich widerspruchsvollen Darstellungen es ergeben. Ich hatte gehofft, daß die Wichtigfeit der Stellung und der Ernst der Lage ihm schwerer ins Gewicht fallen würden. Ich wage einstweilen nur Ew. Majestät auf Grund des bisber meinem Urtheil in diesen Ungelegenheiten seit so langen Jahren huldreich gewährten Vertrauens ehrfurchtsvoll zu bitten, den Berichten des Grafen Urnim nicht das Gewicht beilegen zu wollen, welches objective und gewissenhafte Darstellungen zu beanspruchen haben würden.

pon Bismarck.

Un

Se. Majestät den Kaiser und König.



#### An den Grafen Arnim in Paris.

Berlin, 20. December 1872.

Die Cage der Dinge in frankreich ist ohne Zweifel eine folche, daß es für jeden, auch den gewiegtesten Diplomaten eine schwierige, vielleicht eine unmögliche Aufgabe ift, fich ein ficheres Ziel über den Zustand des Candes, über das Gewicht der einzelnen politischen Darteien und Dersonen und namentlich über die Wahrscheinlichkeit der nächsten Zufunft zu bilden. Diese Schwieriakeit wird erbobt durch die unberechenbare Leidenschaftlichkeit, welche dem französischen Charafter eigenthümlich ist, und von welcher auch die gereifteren frangofischen Staatsmänner weniger frei sind, als die Mehrzahl der deutschen und englischen. Ebenso groß, wie die Schwierigkeit der Beurtheilung, ist aber zugleich die Wichtigkeit, welche es für die deutsche Reichsregierung hat, nicht zu einer unrichtigen Beurtheilung der Sachlage in Frankreich und ihren Consequenzen zu gelangen, nicht falsche Orämissen als richtige und als sichere Cehre der eigenen Politik anzunehmen. In einer solchen Situation ist es meines Erachtens für den amtlichen Vertreter des Deutschen Reiches die Aufaabe, die Eindrücke, welche er empfängt, bevor er sie meldet, einer sorgfältigen Prüfung und Sichtung zu unterwerfen. Denn bei der verhängnifvollen Bedeutung, welche jede Entschließung Sr. Majestät in der auswärtigen Politik für die Zukunft des Deutschen Reiches und Europas haben kann, wäre es eine große Gefahr für beide, wenn wesentliche Voraussetzungen der Allerh. Entschließungen sich als irrthümlich ergeben, nachdem sie von der Kaiserlichen Botschaft als zweifellos angesehen und gemeldet wären.

Wenn Ew. Excellenz die Güte haben wollen, Ihre Berichte seit Ihrer ersten Rückehr nach Paris bis jetzt, die Meinungen, welche Sie darin über die Lage und die

nächste Zukunft, über die Stellung und die Behandlung der einzelnen Staatsmänner und über die Aufgaben unserer Politif ausgesprochen haben, einer vergleichenden Prüfung zu unterziehen, so glaube ich, werden Sie selbst die Größe der Schwieriakeiten würdigen, die es hat, in einem solchen Cande und in einer solchen Cage sich ein Urtheil zu bilden, welches man mit derjenigen Sicherheit aussprechen kann, auf die Se. Majestät der Könia in so folgenschweren fragen bei Uctenstücken den Unspruch bat. Meine dienstliche Stellung legt mir die Verpflichtung auf, die Vertreter Sr. Majestät, wenn ich den Eindruck habe, daß ihre Berichterstattung auf irrthümlichen Doraussehungen beruht, darauf aufmerksam zu machen und die Wahrheit entweder durch gemeinsame Erörterung zur feststellung zu bringen, oder in fällen, wo es sich um Wahrscheinlichkeitsberechnungen für die Bufunft handelt und ein Einverständniß in Bezug auf dieselben nicht zu erreichen ift, die Unsicht festzustellen, welche der Politik, zu der ich Sr. Majestät rathe, zu Grunde liegt, und gegen welche ein Gesandter daher seine abweichende Unsicht so lange zurücktreten lassen muß, als Se. Majestät der Kaiser und Könia mir die Leitung der auswärtigen Politik Deutschlands anvertraut. Kein Resort verträgt weniger, als das der auswärtigen Politik, eine zwiespaltige Behandlung, eine solche würde für mich in derselben Kategorie der Befährlichkeit steben, wie etwa im Kriege das Verfahren eines Brigadiers und seines Divisionars nach einander widersprechenden Overationsplänen.

Die Erkenntniß dieser Gefahr legt mir die Derpstichtung auf, Ew. Excellenz zu sagen, daß ich die von Ihnen mit Zuversicht ausgesprochene Ueberzeugung, als wären unsere rücktändigen forderungen unter jeder Regierung frankreichs unbedingt gesichert, für eine irrthümsliche, und jede Versicherung, die Ew. Excellenz darüber

geben, für eine fehr gewagte halte. Sie nehmen dadurch eine Bürgschaft auf sich, die niemand übernehmen kann, und die deshalb in einem amtlichen Berichte, auf Grund dessen Se. Majestät Entschließungen fassen können, nicht gegeben werden sollte. 3ch halte für wahrscheinlich, daß die Zahlungen erfolgen, wenn Chiers am Ruder bleibt oder die gouvernementalen Verhältnisse in einer regelmäßigen, legalen Entwickelung bleiben; ich befürchte dagegen, daß wir zur Befriedigung unserer forderungen von neuem das Schwert würden ziehen muffen, wenn durch gewaltsame Umwälzung eine Republik mit einer anderen Gattung von führern ans Ruder fame. Schon wegen dieser Möglichkeit liegt es in unserem Interesse, das jezige Gouvernement mindestens unsererseits nicht zu schwächen, oder zu seinem Sturze beizutragen. Unders. aber auch nicht in einer für uns erwünschten Weise wurde sich, wie ich glaube, die Sache entwickeln, wenn vor der Zahlung und der Räumung einer der monarchischen Prätendenten sich der Gewalt bemächtigte. Wir würden dann in freundschaftlicher Weise gebeten werden, das Gedeiben des jungen monarchischen Keimes dadurch zu fördern, daß wir der Monarchie in Bezug auf Zahlung und Räumung Concessionen machten, die wir der Republik versagt hätten. Wir könnten das allerdings abschlagen, aber ich fürchte, daß dies nicht thunlich sein würde, ohne daß andere Cabinette, und namentlich nur mehr befreundete, auch ihrerseits eine Berücksichtiaung des monarchischen Elements in frankreich uns mehr oder weniger dringend empfehlen würden. Wenn man auch in Condon, Deters. burg und Wien zu klug ist, um zu glauben, daß ein monarchisches frankreich uns weniger gefährlich sei, als die gelegentliche Herrschaft der republikanischen fractionen in Frankreich, so ist doch die Behauptung, eine solche Unsicht zu haben, ein zu brauchbarer Deckmantel gur Erstrebung anderer Zwecke, als daß man nicht die Derstimmung über unsere Stellung und wegen der allerdings für alle außer für uns unbequemen Uebertragung der Milliarden aus frankreich nach Deutschland unter dieser Marke zur Beltung bringen follte. Es wurde auf diese Weise sich eine für uns recht unbequeme europäische Gruppirung in kurzer Zeit herausbilden können, welche einen zunächst freundschaftlichen Druck auf uns üben würde, um uns zum Derzicht auf einen Cheil der errungenen Vortheile zu bestimmen. Ungloge Erscheinungen werden ohnehin vielleicht später nicht ausbleiben, aber unsere Aufgabe ist es gewiß nicht, Frankreich durch Consolidirung seiner inneren Verhältnisse und durch Berftellung einer geordneten Monarchie mächtig und bündnikfähig für unsere bisherigen freunde zu machen. frankreichs Seindschaft zwingt uns, zu munschen, daß es schwach sei, und wir handeln sehr uneigennützig, wenn wir uns der Herstellung consolidirter monarchischer Institutionen, so lange der frankfurter friede nicht vollständig ausgeführt ift. nicht mit Entschlossenheit und Gewalt widersetzen. Aber wenn unsere auswärtige Politik bewußter Weise dazu beiträgt, den feind, mit welchem wir den nächsten Krieg zu befürchten haben, durch seine innige Einigung zu stärken und durch eine monarchische Spite bündniffähig zu machen, so würde man solchen Vorgang nicht sorgfältig genug verheimlichen können, wenn man nicht eine berechtigte und zornige Unzufriedenheit in Deutschland erregen, ja möglicherweise den verantwortlichen Minister, der eine so landesfeindliche Politik getrieben, einem strafrechtlichen Verfahren ausgesetzt sehen will.

Diese Erörterungen stehen in Verbindung mit einem anderen schon angedeuteten Irrthum, welcher Excellenz zu unrichtigen politischen Schlußfolgerungen verleitet. Ew. Excellenz glauben und haben dies auch mündlich

Sr. Majestät dem Kaiser ausgesprochen, daß die einstweilige fortdauer republikanischer Institutionen in Deutschland gefährlich sei. Ich vermuthe, daß Ew. Ercelleng auf diese Befürchtungen nicht gekommen sein würden. wenn nicht ausländische Derhältnisse in den letten Jahren nothwendig Ihre Aufmerksamkeit vorwiegend in Anspruch genommen hätten, und wenn ein längerer Aufenthalt in Deutschland und im Centrum der deutschen Geschäfte Sie in die Cage versetzt hätte, sich ein sachkundiges Urtheil zu bilden. Em. Ercelleng führen in Ihrem jungsten Berichte an, daß Verbindungen der frangösischen Demokratie mit Süddeutschland stattfänden. Diese Wahrnehmung kann für Ew. Excelleng so wenig neu sein, wie für uns hier; seit vierzig Jahren enthalten die Urchive der inneren und auswärtigen Behörden, namentlich, wie ich annehmen darf, das Ew. Ercelleng zur hand befindliche der Pariser Botschaft, voluminose und gründliche Aufschlusse dar. Die Verbindungen der französischen Demokratie bestehen seit der Julirevolution und länger, nicht nur mit Süddeutschland, sondern sehr viel lebhafter und entwickelter mit der Schweiz und Belgien, mit England und Italien, Spanien, Dänemark und Ungarn und namentlich Polen. Die Intensität derselben hat im Banzen ziemlich genau Schritt gehalten mit dem Unsehen frankreichs in Europa, denn keine monarchische Regierung in frankreich perschmäht es, auch wenn sie mit dem größten Nachdruck die französische Demokratie verfolgt, dieses Uebel den übrigen Staaten, und namentlich Deutschland gegenüber wirksam zu erhalten. Es wird sich hierin aber immer dasselbe Spiel wiederholen, wie bei der Unterdrückung der Protestanten in frankreich und ihrer Unterstützung in Deutschland, und wie bei der türkenfreundlichen Politik des allerheiligsten Königs Eudwig XIV. 3ch bin überzeugt, daß fein franzose jemals auf den Bedanken kommen murde, uns wieder zu den Wohlthaten einer Monarchie zu perbelfen, wenn Gott über uns das Elend einer republikanis schen Monarchie verhänat bätte. Die Bethätiauna der. artiger wohlwollender Cheilnahme für die Geschicke feind. licher Nachbarländer ist eine wesentliche deutsche Eigenthümlichkeit. Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers hat aber um so weniger Unlag, dieser unpraktischen Neigung Rechnung zu tragen, als es keinem aufmerksamen Beobachter hat entgeben können, wie start und massenhaft in Deutschland die Bekehrung gewesen ist und noch ist, von rothen zu gemäßigt liberalen, von gemäßigt liberalen zu conservativen Gesinnungen, von doctrinärer Opposition zu dem Gefühle des Interesses am Staate und der Verantwortlichkeit für denselben, seit dem experimentum in corpore vili, welches mit der Commune por den Augen Europas gemacht wurde. frankreich dient mit Auten als abschreckendes Beispiel. Wenn frankreich noch einen Uct des unterbrochenen Dramas der Commune vor Europa aufführte, was ich aus menschlichem Interesse nicht wün= schen will, so würde es nur um so stärker zur Klarmachung der Wohlthaten monarchischer Verfassung und zur Unhänglichkeit an monarchische Institutionen in Deutschland beitragen.

Unser Bedürfniß ist, von Frankreich in Ruhe gelassen zu werden und zu verhüten, daß frankreich, wenn es uns den frieden nicht halten will, Bundesgenossen sinde. So lange es solche nicht hat, ist uns frankreich nicht gefährlich. Dagegen wird eine französische Republik aber sehr schwer einen monarchischen Bundesgenossen gegen uns sinden. Diese meine Ueberzeugung macht es mir unmöglich, Sr. Majestät dem Kaiser zu einer Ausmunterung der monarchistischen Rechte in Frankreich zu rathen, welche zugleich eine Kräftigung des uns feindlichen ultramontanen Elementes inpolpiren würde.

Indem ich die Meinungsverschiedenheit, in der ich mich über fundamentale Grundsätze unserer Politik mit Ew. Ercellenz befinde, lebhaft bedaure, habe ich mich der Officht nicht entziehen können, dieselbe unumwunden zu Ihrer Kenntniß zu bringen. Ich bin überzeugt, daß die Meinungsverschiedenheiten sich wesentlich zwischen uns permindern werden, wenn Em. Ercelleng auf meine eingangs ausgesprochene Bitte eingehen wollen, die Zuverlässigkeit Ihrer Eindrücke von französischen und deutschen Derhältnissen einer sorafältigen und längeren Orufung zu unterwerfen, bevor Sie dieselben einem amtlichen Berichte einverleiben wollen, den ich Sr. Majestät dem Kaiser vorzulegen habe und der als pièce justificative unserer Politik auch parlamentarisch oder anderen Cabinetten gegenüber unter Umständen benutt werden muß. Es wird sich auf diese Weise auch eine gesicherte Uebereinstimmung des Inhalts Ihrer Berichterstattung in sich selbst insoweit herbeiführen lassen, wie es für mich erforderlich ist, um selbst einen festen und dauernden Eindruck des Gesammtinhalts der Berichterstattung und der Unträge Em. Ercellenz bebufs meiner Vorträge bei Sr. Majestät dem Kaiser zu Mehr aus formalen Aücksichten erlaube ich mir erhalten. noch die nachstehende Bemerkung. Sie erwähnen in Ihrem Berichte vom 18. d. Mts., daß "man" an indirecte Beziehungen zwischen der deutschen Regierung und Gambetta glaube. Wenn Ew. Ercellenz fich vergegenwärtigen, daß die deutsche Regierung durch Se. Majestät den Kaiser in erster Linie geführt wird, so kennen Ew. Ercelleng die Denkungsweise unseres Alleranädiasten Berrn, um darüber nicht im Zweifel zu sein, daß eine solche Behauptung eine Sr. Majestät dem Kaiser persönlich empfindliche Kränkung enthält. Wenn Sie aber eine solche im dienftlichen Interesse Ihrem amtlichen Berichte glauben einverleiben zu muffen, so ware es dabei meines Erachtens indicirt, die

Quelle einer solchen Meinung etwas genauer als durch das unbestimmte Pronomen "man" zu substantiiren und die geschäftliche Rühlichkeit einer solchen Insinuation näher zu begründen, als hier geschehen. Ew. Excellenz selbst würden es gewiß und mit Recht nicht für angemessen halten, wenn ich Ihnen in einem amtlichen Erlasse ohne ein nachweisliches Motiv und unter der anonymen Bezeichnung des Pronomen "man" Mittheilung von Gerüchten machen wollte, die etwa über die Derbindungen der Kaiserlichen Botschaft in Paris in analoger Weise existiren könnten, wie das von Ihnen angeführte Gerücht einer Derbindung der Kaiserlichen Regierung mit Gambetta. Es müßten gewiß sehr glaubwürdige Autoritäten und ein dienstlicher Iweck vorhanden sein, ehe ich dergleichen Undeutungen in einem amtlichen Erlasse machte.



#### An denfelben.

2. februar 1873.

w. p. p. haben in dem gefälligen Berichte vom 22. v. M. die socialen Verhältnisse in Paris geschildert, insofern die dort lebenden Deutschen und die Mitglieder der Botschaft davon betroffen werden, und sind von der Voraussetzung ausgegangen, daß diese Verhältnisse und die Schwierigkeiten, welche für Ew. p. p. daraus sowohl in Bezug auf den Schutz unserer Candsleute als auf die eigene gesellige Stellung hervorgehen, hier nicht die volle Würdigung sinden. Diese Voraussetzung ist unbegründet, Ew. p. p. wollen vielmehr überzeugt sein, daß die peinliche Cage der Veutschen in Frankreich vollständig bekannt ist, und Se. Majestät der Kaiser nicht daran zweiselt, daß Ew. p. p. sich nicht in der Cage besinden, denselben einen bis in das Privatleben wirksamen Schutz gegen den fran-

zösischen haß zu gewähren, noch auch in Bezug auf Ihre gesellige Stellung eine Besserung herbeizuführen, die nur von der Zeit — und vielleicht nicht einmal von dieser erwartet werden kann. Wenn sich auch nicht verkennen läßt, daß die gesellige Ausschließung, welche den Mitgliedern der Botschaft gegenüber in Unwendung gebracht wird, für dieselben manche Entbehrungen mit sich führt, die ihnen in allen anderen Kändern erspart bleiben würden, so hat andererseits der so wenig verhüllte Bag der franzosen zur folge, daß die Aufgaben Ihrer Stellung in mancher Hinsicht wesentlich vereinfacht und erleichtert werden. Während jeder Vertreter Sr. Majestät im Auslande es sich zur Pflicht zu machen hat, in amtlicher und geselliger Binficht vielfache Verbindungen anzuknüpfen, über die Stimmung des Candes fortdauernd informirt zu sein, auf diese Stimmung Einfluß zu gewinnen, gutes Einvernehmen zu fördern, dessen Störuna soaleich zu verhüten, so haben die Derhältnisse sich seit dem Kriege in frankreich so gestaltet, daß der Vertreter Sr. Majestät des Kaisers auf die Cosung dieser Aufgabe verzichten muß, weil sie vollständig nicht möglich ist und partiell oder sporadisch ohne Augen sein würde. Die Offenheit, mit welcher seit dem friedensschluß in frankreich der Nationalhaß gegen die Deutschen von allen Parteien geschürt und proflamirt wird, läßt uns darüber keinen Zweifel, daß jede Regierung, welcher Partei sie auch angehören möge, die Revanche als ihre Hauptaufgabe betrachten wird. Es kann sich nur darum handeln, welche Zeit die franzosen brauchen werden, um ihre Urmee oder ihre Bedürfnisse so weit zu reorganisiren, daß sie ihrer Unsicht nach fähig ift, den Kampf wieder aufzunehmen. Sobald dieser Augenblick gekommen ist, wird jede französische Regierung dazu gedrängt werden, uns den Krieg zu erklaren. Wir find darauf vollständig gefaßt und unsere Vertretung in Paris

trifft kein Vorwurf, wenn sie die gallische Kampflust nicht zu zügeln vermag. Wenn es richtig ist, daß Ihre Majestät die Kaiserin den Rath des Berrn Guizot darüber erbeten hat, wie der haß der franzosen gegen uns zu mildern sei, so würde solchem Schritte ein für weibliche Empfindungsweise natürliches Gefühl zu Grunde liegen. Die Besänftigung des ungerechten Zornes unserer Nachbarn lieat aber nicht in den Aufaaben Em. Ercellenz, so lange jedes Streben nach dieser Richtung hin ebenso erfolglos als mit unserer nationalen Würde unverträglich sein würde. Wir haben den Krieg nicht gewollt, find aber stets bereit, ihn nochmals zu führen, sobald neue Ueberbebungen frankreichs uns dazu nöthigen werden. Oderint dum metuant. Die flare Erkenninis dieser Sachlage überhebt den diesseitigen Vertreter in frankreich des größten Theils der schweren Aufgabe, die ihm unter normalen Derhältnissen zufallen murde. Es kann uns wenig Interesse bieten, über die Aeukerungen dieses oder jenes französischen Staatsmannes oder Deputirten informirt zu sein, da Alle im Wesentlichen denselben uns feindlichen Zweck perfolaen. Es erscheint deshalb auch als ein peraebliches Bemühen, gesellige Beziehungen aufzusuchen, die sich nicht von selbst darbieten, oder in einzelnen Dingen eine Einwirkung ausüben zu wollen, welche die Gesammtentwickelung der Dinge weder aufhalten noch modificiren kann. In geselliger Hinsicht kann ich daher Ew. p. p. Auffassung nur vollständig theilen, daß es nicht Ihre Aufgabe ist, Ceuten nachzulaufen, die Ihnen nicht auf halbem Wege entaeaenkommen, oder die es in iraend einer Beziehung an der Ihrer Stellung schuldigen Böflichkeit fehlen lassen. Im Allgemeinen wird es den Derhältnissen am meisten entsprechen, wenn Em. p. p. wie bisher in ruhiger Würde und Zurudhaltung die geselligen Beziehungen abwarten, die sich in folge besonderer Veranlassungen darbieten.

Ich branche nicht hinzuzufügen, daß Em. p. p. die einer solchen Haltung zum Grunde liegende Absicht den franzosen um so deutlicher machen und damit auch den Intentionen Sr. Majestät entsprechen werden, wenn Sie in den fällen, wo ein Entgegenkommen von Seiten einzelner franzosen sich ausnahmsweise zeigt, diesen Ausnahmen gegenüber die unverfürzte Erwiderung der Artigkeit eintreten laffen, wie sie unter gewöhnlichen Derhältniffen üblich ift. In Bezug auf die Uebelstände, unter welchen die in Paris lebenden Deutschen in ihrer geschäftlichen Eristenz durch den Haß der frangosen zu leiden haben, find wir, wie Ew. p. p. mit Recht hervorheben, nicht in der Lage, eine Abwehr zu schaffen, so lange nicht in den einzelnen fällen eine Ungesetlichkeit nachgewiesen werden fann. Den Deutschen, welche nach dem Krieg nach frankreich gegangen sind, um dort ihren Cebensunterhalt zu suchen, maren die Befühle der Bevölkerung bekannt, fie mukten auf Verfolgungen und Demüthigung gefaßt sein und sich versönlich eine erhebliche Befähigung zutrauen, solche Erlebnisse für Geld zu ertragen. Sie würden, wenn fie auf achtungsvolle Behandlung in erster Linie Werth legten, besser gethan haben, ihre Talente oder ihre Urbeitstraft dem eigenen Cande zur Verfügung zu stellen, wo beides jederzeit die gebührende Unerkennung und eine befriedigende Verwerthung gefunden hätte. Wenn ich es auch bei jeder Gelegenheit als Oflicht der Regierung Sr. Majestät des Kaisers betrachte, deren Erfüllung ich mich niemals entziehe, den nachbarlichen Verkehrsinteressen unserer Candsleute vollen Schutz zu gewähren, so kann ich doch mit dem Pariser deutschen Ursprungs, der nur insoweit deutsch bleibt, als er Schutz und Unterstützung beausprucht, nicht sympathisiren.

# An den Raiser.

Varzin, den 14. April 1873.

w. Majestät zeige ich ehrfurchtsvoll an, daß ich das Schreiben des Grafen Urnim vom 8. nach Maßgabe der Ucten zu beleuchten mir vorbehalte, sobald mir letztere wieder zugänglich sind.

Einstweilen bemerke ich nur ehrfurchtsvoll, daß Graf Urnim unvollständig referirt hat, indem er meine entscheidenden Telegramme bei Beginn der Perhandlung, por dem 5., verschweigt, und dann seine Mittheilung vom 5. an Chiers für eine diesen Telegrammen entsprechende vollständige Mittheilung unseres Conventionsentwurfes Ew. Majestät gegenüber ausgiebt. In der Alternative. die Graf Urnim stellt, daß Thiers oder er die Unwahrheit gesagt haben musse, liegt, wie ich fürchte, größere Mag von Glaubwürdigkeit auf der Seite von Thiers und des Ew. Majestät bekannten amtlichen Telegramms des Präsidenten an Graf St. Vallier. Majestät wollen Sich huldreichst erinnern, wie ich bei Ernennung des Grafen Urnim zu seinem jetigen Posten in einem von hier aus an Ew. Majestät gerichteten ehrfurchtsvollen Schreiben mich dabin äußerte, daß nur die volle Zuversicht auf Ew. Majestät Vertrauen zu mir mich ermuthigen könne, mit einem Botschafter von so unsicherem und wenig glaubwürdigen Charafter einen Versuch zu gemeinsamem politischen Wirken zu machen und vielleicht die Kämpfe zu erneuern, die ich Jahre lang mit dem Brafen Bolt zu bestehen hatte. Diese Kämpfe begannen schon im Herbst vorigen Jahres, wo Graf Urnim bei Ew. Majestät bezüglich des Herrn Thiers eine der meinen entgegengesetzte Politik befürwortete, die ich in Immediatberichten und eigenhändigen Schreiben von hier aus bekämpste; und der Ersolg hat mir, wie ich glaube, Recht gegeben. Es ist aber in der Politik niemals möglich, mathematische Beweise zu geben. Das Vertrauen auf das Urtheil des einen oder des anderen unter den Rathgebern und Berichterstattern Ew. Majestät entscheidet schließlich. Es ist leicht, einem Bericht, wie dem des Grasen Urnim vom 8. cr., der drei Wochen voll sich täglich verschiebender Situationen umfaßt, eine Kärbung zu geben, welche wahr scheint, ohne es zu sein.

Die Ucten, deren Vorlage ich dem Auswärtigen Umte heute aufgebe, gewähren ein abweichendes Bild. Bis zur erneuten Zusammenstellung des Inhalts derselben erlaube ich mir, nur über das formale Verfahren des Botschafters eine ehrfurchtspolle Bemerkung. ciplin ift im diplomatischen Dienste gewiß ebenso unentbehrlich, aber viel schwerer zu halten, als im militärischen, und sie geht verloren, sobald die formen derselben fallen. Aus diesem Grunde bitte ich Ew. Majestät allerunterthänigst um die Gnade, den Kaiserlichen Botschafter zunächst anweisen zu wollen, daß er seine amtliche Beschwerde über seinen Voraesekten durch diesen an Ew. Majestät einreicht, damit ich sie Allerhöchstderselben dienstlich vortrage. Geschieht dies nicht, so stehe ich mit meinen Untergebenen auf der gleichen Linie zweier streitenden Parteien. Es wurde für mich nach dem Stande meiner Kräfte nicht möglich sein, neben den Kämpfen im Candtage und im Reichstage, im Ministerium und mit fremden Cabinetten, gegen sociale Einflüsse und diejenigen der Presse auch noch die dienstliche Autorität, deren ich zur führung der Geschäfte bedarf, im Wege der schriftlichen Discussion mir zu erkämpfen. So gern ich Ew. Majestät Dienst auch den Rest meiner Kräfte noch widme, so kann ich mir doch nicht verhehlen, daß derselbe sehr schnell verbraucht sein wird, wenn ich unter dem schmerzlichen Gefühle leide,

mit einem Manne, wie Graf Urnim, um Em. Majestät Vertrauen ringen zu sollen, nachdem ich dasselbe so lange Jahre ungeschmälert beseffen, und meines Wiffens nie. mals getäuscht habe. Ich habe Ew. Majestät meine unporareifliche Meinung über die Dersönlichkeit des Grafen Urnim seit Jahren niemals verhehlt. Ich hatte gehofft, daß diese hohe und für das Vaterland so bedeutsame Stellung in Paris ihn über kleinliche Intriguen vielleicht erheben würde, sonft hätte ich Em. Majestät, in Unknüpfung an die römischen Erfahrungen, dringender bitten muffen, ihm trot aller Befähigung den Dosten nicht anzuvertrauen. Ich habe, und nicht ich allein, den Derdacht, daß er seine geschäftliche Chätigkeit gelegentlich seinen persönlichen Interessen unterordnet, und es ist schwer, mit einem solchen Verdacht im Bergen für die Urt verantwortlich zu bleiben, wie dieser hohe Beamte seine Instructionen ausführt. Ich habe mir erlaubt, Em. Majestät meinen Verdacht mitzutheilen, und Allerbothstoieselben wissen, wie gering mein Vertrauen auf die Objectivität seiner Berichte ift; um Ew. Majestät nicht Verdruß zu machen, habe ich es vermieden, meinen amtlichen Bewissensbedenken amtlichen Ausdruck zu geben. Der Schritt des Grafen Urnim, zu dem er von Berlin aus ermuthigt worden, und der dort schon in der vorigen Woche erwartet wurde, läßt mir keine Wahl Ew. Majestät wollen Sich huldreichst erinnern, daß ich von dem Dersuche sprach, die Gefahren, die Urnims Charafter in Paris bedingt, durch seine Dersekung nach Condon abzuschwächen, daß aber von dort aus bei der ersten Unfühlung der heftigste Protest wegen der Neigung Urnims zur Intrique und zur Unwahrheit eingelegt wurde; "man würde kein Wort glauben, was er sagen könnte." Begen die Unklagen eines Mannes von diesem Aufe geht meine ehrfurchtsvolle Bitte zunächst

nur dahin, daß Ew. Majestät ihn Allergnädigst anweisen wollen, seine dienstliche Beschwerde auch auf dienstlichem Wege einzureichen.

2

# C. Y. Regnier an Jürft Bismark.

Condon, 22. September 1873.

#### Mein fürft!

🗗 ls ich das lekte Mal die Ehre hatte, mit Sr. Excellenz dem Grafen Bismarck zusammen zu kommen, sprach ich infolge eines bei einer früheren Belegenheit stattgegefundenen Migverständnisses folgende Worte zu ihm: "Ich habe Ihnen, wie Sie leicht begreifen werden, Dieles verbergen muffen, aber ich bitte Sie, mir zu sagen, ob ich je Etwas gesprochen, was Sie als falsch erkannt haben, oder in "Quel est Votre nom, N ou M?" eine Zeile geschrieben habe, welche nicht die vollkommene Wahrheit ausgedrückt hat." Ercelleng erwiderten mir darauf: "M. Regnier, ich bezeuge gern, daß Sie immer mit der größten freimuthigkeit gesprochen und geschrieben haben, nur erlaube ich mir, Ihnen hinsichtlich der Broschuren, welche Sie veröffentlicht haben, zu sagen, daß Sie zu viel schreiben." Zu Unfang und am Ende der Zusammen. kunft erwies Ercellenz mir die Ehre, mir die Hand zu reichen. Mein fürst! Ein französisches Kriegsgericht will mich als deutschen Spion zum Code verurtheilen. Wenn irgend ein Mensch in der Welt von meiner Unschuld überzeugt mare, so murde der Braf Bismarck es sein: er würde seine Hand keinem Spion gereicht haben; ein Wort aus seiner feder wurde bei allen Ceuten, die mir irgend einen Zufluchtsort bieten könnten, jeden schlechten Eindruck, den ein solcher Urtheilsspruch aeaen mich hervorzubringen im Stande ist, verwischen. Schon das natürliche Gefühl bewirkt, daß außerhalb von der Politik jede erbabene Seele eine unaerechte Unterdrückuna Schwachen nicht sehen kann, ohne ihm zu Hülfe zu kommen; er würde gewiß das versöhnende Wort gesprochen haben, welches jeden Unschein einer Ehrenrührigkeit beseitigt hätte. Mein fürst! Sie, der Sie die ruhmreiche Erbschaft des Grafen angetreten haben, verweigern Sie mir das nicht, was er mir bewilligt hat. Er wußte so aut, wie ich und meine familie es wissen, daß das Interesse meines Candes das einzige Motiv meines Handelns gewesen ist, sein Zeugnif würde bei Allen den Eindruck, den dies Urtheil, welches ich nicht nennen will, hervorgebracht, verwischen. Ich zweisle nicht, mein fürst, daß Sie ebenso, wie er es gethan hat, das Gefühl verstehen, welches mich so fühn macht, anstatt an die so blinde Parteilichkeit meiner Candsleute, die ich mit meiner Derson und meiner Habe vertheidigte, an den Edelmuth eines feindes zu appelliren, den ich ehrlich bekämpft habe.

C. D. Regnier.

Hierauf antwortete fürst Bismard:

Varzin, 2. October 1873.

#### Mein Berr!

ngesichts des Urtheils, welches ein französisches Kriegsgericht über Sie aussprechen will, haben Sie sich mit der Bitte an mich gewandt, das zu wiederholen, was ich bei unserer letzten Zusammenkunft hinsichtlich meiner Meinung über Ihr Verhalten gesagt habe. Ich glaube nicht, daß mein Zeugniß Ihnen den Auten bringen wird, welchen Sie sich davon versprechen; die Erregung der Gemüther ist noch zu heftig und die große Zahl derjenigen Ihrer Landsleute, welche mich verunglimpsen und mich

mit Unrecht als feind frankreichs betrachten, wird Ihnen aus dem, was ich zu Ihren Gunsten sagen könnte, einen Vorwurf machen. Nichtsdestoweniger zögere ich nicht, Ihnen zu wiederholen, daß Ihr Benehmen mir nie durch ein anderes Motiv veranlagt erschienen ist, als durch mutbige Aufopferung für die Interessen Ihres Daterlandes, die nach Ihrer Meinung mit denjenigen der kaiserlichen Dynastie identisch waren. Ich habe die Ausführung Ihrer Projecte begünstigt in dem Glauben, daß dieselben im falle der Verwirklichung den friedensschluß beschleunigen würden, dadurch, daß die kaiserliche Regierung, die einzige, welche wir damals noch anerkannten, mit der Armee in Met, die derselben noch treu geblieben zu sein schien, in Beziehung gesetzt wurde. Wären diese Beziehungen hergestellt und befestigt, so würden wir uns einer genügend ftarten Regierung gegenüber befunden haben, mit welcher wir hätten verhandeln und im Namen frankreichs frieden schließen können. Ich kann auf Chre versichern, daß Sie von unserer Seite einen Vortheil weder empfangen, noch verlangt haben, und daß ich dadurch, daß ich Sie nach Met hineinließ, Ihnen eine patriotische und zugleich den friedensschluß herbeiführende That zu erleichtern gesucht habe. Empfangen Sie, mein Herr, die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung.

Herrn Regnier, Condon, 45 Carey Street W.-C.



# Graf Arnim, Paris.

23. December 1873.

on den, in Ew. p. p. gef. Berichte vom 18. d. M. näher erwähnten Ubsichten, die französischen Vertreter in München oder Oresden zu Gesandten zu befördern, ist

mir anderweitig noch nichts bekannt geworden. Auffällig ist mir in Ihrem Berichte vorzugsweise die Unnahme gewesen, daß ein ehrgeiziger und befähigter Diplomat, wie Herr Cesebre, die bedeutende Gesandtschaft in Washington abgelehnt haben könnte, um in München zu bleiben, es würde dies ein redender Beweis für die Bedeutung sein, welche die französische Diplomatie noch immer diesem Posten beilegt. Ob Herr Cesebre dabei die Compensation durch eine höhere Stuse in der Hierarchie in's Auge gesast, mag dahingestellt bleiben; vielleicht besitzt derselbe ausreichende Hingebung für den Dienst seines Candes, um mehr an die Sache, als an die korm oder seine eigene Person gedacht zu haben.

Daß diese form uns nicht gleichguttig sein, vielmehr die in der Beglaubigung frangösischer Gesandten an den deutschen Böfen liegende Demonstration uns ein untrügliches Maß für den Werth gewähren würde, welchen die frangösische Regierung auf aute Beziehungen zu Deutschland sett: das liegt so flar zu Tage, daß kein franzose darüber zweifelhaft und eine besondere Betonung unserer Empfindung taum nöthig sein wird. Cettere ift in der Verfassung und in dem Wesen des Reichs begründet, und wenn diese Verfassung oder die Verhandlungen des Reichs. tages über Conservirung des Gesandtschaftsrechts in Paris unbekannt sein sollten, so wird doch die deutsche Presse es nicht sein, welche seit fast drei Jahren, wie ich glaube, Niemand einen Zweifel darüber gelassen hat, welcher Auffassung in der deutschen Nation und in der Politik ihrer Regierung solche Delleitäten begegnen würden. Eben darum können wir aber auch darauf vertrauen, daß der Unstoß zu einer solchen Erweiterung der diplomatischen Beziehungen zwischen deutschen Einzelstaaten und frankreich nicht leicht von Ersteren ausgehen werde; und wenn es sich nur um formen handelte, wurde die Wirkung kaum den Interessen der betreffenden Höse nützlich sein. Ew. p. p. sind mit den Bestimmungen der Reichsverfassung über das Gesandtschaftsrecht, sowie namentlich mit den Bayern im Schlußprotokoll vom 23. November 1870 gewahrten Rechten vollständig bekannt.

Durch diese Bestimmungen motivirt sich, daß wir unsere Auffassung den franzosen gegenüber nur mit Dorficht hervortreten laffen; dieselben würden im entgegengesetzten falle schwerlich unterlassen, in München und anderen Refidenzen zu infinuiren, daß wir etwa eine Derfürzung der in der Reichsverfassung gewahrten Rechte der Einzelstaaten erstrebten. Sollte jedoch der Duc Decazes Em. 2c. eine frage nach unseren, ihm schwerlich zweifelhaften Wünschen auf diesem Gebiete, wie Sie solche zu meiner Ueberraschuna als möglich andeuten, wirklich stellen, so würde Ihnen nicht schwer fallen, zu verstehen zu geben, daß die Eindrücke, die jeder Ugent frankreichs in Deutschland und jeder Zeitungsleser von dem Gewicht haben muß, welches die deutsche Nation auf ihre einheitliche Erscheinung dem Auslande gegenüber legt, der französischen Regierung bekannt sein würden, und daß Em. p. p. nicht den Beruf haben, dieselben durch eine diplomatische Erläuterung abzuschwächen. Em. p. p. würden dabei beiläufig erwähnen können, daß von den befreundeten Mächten fich England auf Beschäftsträger beschränkt, einige andere theils aus familienbeziehungen, theils in Continuität früherer Derhältnisse Besandte an einzelnen Bofen haben, meistens aber die Dertretung mit der beim Deutschen Reich vereinigt worden ist.

Was frankreich speciell angeht, so wird man sich in Paris schwerlich verhehlen, daß frankreich mehr als andere Staaten ein berechtigtes Mißtrauen Deutschlands zu schonen hat, und daß schon die, wie es neuerdings den Anschein hat, systematische Ernennung von jüngeren declassiren Diplomaten zu Consuln in Deutschland, nament-

lich am Rhein, von uns nicht unbemerkt geblieben sein könne. Ew. p. p. wollen dem Duc Decazes gelegentlich bemerken, daß wir darauf zu achten berechtigt seien, ob diese Consuln sich ausschließlich konsularischen Geschäften widmen, oder, wie solches z. B. bei dem französischen Consul in Stuttgart der kall, den Hof und das Miniskerium durch Arrogiren einer politischen Stellung und Chätigkeit in Verlegenheit zu bringen die Dreistigkeit haben.

Wenn Em. p. p. in Ihrem Bericht schließlich bemerken, daß "die Stellung" der Kaiserlichen Botschaft "sehr leiden" würde, wenn die deutschen Königreiche sich durch wirkliche Gesandte in Paris vertreten lassen sollten, so ist mir diese Betrachtung nicht ganz verständlich. Deutsche Reich ist ein zu gewichtiger Körper, als daß die Stellung seiner Botschaft in Paris, soweit Deutschland der letteren bedarf, unter dem Erscheinen einiger diplomatischer figuranten in partibus wirklich leiden könnte, vorausgesett, daß die "Stellung" von der Botschaft selbst richtia genommen wird. für die Botschaft des Deutschen Reiches handelt es sich nur um Erfüllung Ihrer dienstlichen Aufträge und Aufgaben, und ich vermag nicht abzusehen, was ein kleinstaatlicher Diplomat Ew. p. p. bei denselben wirksam in den Weg legen könnte. In dieser Hinsicht wollen Ew. p. p. sich übrigens gegenwärtig halten, daß derselbe Urtikel der Reichsverfassung, welcher den Bundesstaaten das active und passive Gesandtschaftsrecht nicht entzieht, die völkerrechtliche Vertretung des Reiches ausschließlich in die Hände Sr. Majestät des Kaisers gelegt hat. In Unlag der Nachschrift zu Em. p. p. mehrerwähnten Bericht erfordere ich heute vom Grafen Wesdehlen noch eine nähere Erläuterung.

# An Carlyle, England.

Berlin, 2. December 1875.

Hochgeehrter Herr!

Deutschland an, und Ihnen darf ich das ja in meiner Muttersprache sagen. Wie Sie bei Ihren Candsleuten Schiller eingeführt, so haben Sie den Deutschen unsern großen Preußenkönig in seiner vollen Gestalt, wie eine lebende Bildsäule, hingestellt. Was Sie vor langen Jahren von dem "heldenhaften" Schriftsteller gesagt, er stehe unter dem edeln Zwange, wahr sein zu müssen, hat sich an Ihnen selbst erfüllt; aber glücklicher als diejenigen, über welche Sie damals sprachen, freuen Sie sich des Geschaffenen und schaffen weiter in reicher Kraft, die Ihnen Gott noch lange erhalten wolle. Empfangen Sie mit meinem herzlichsten Glückwunsch die Versicherung meiner aufrichtigen Hochachtung.

Carlyles Untwort lautet in deutscher Uebersetzung:

Sir!

amstag morgens, an meinem achtzigsten und höchste wahrscheinlich meinem letten Geburtstage (Carlyle lebte aber noch bis zum februar [881]), wurde ich durch einen Brief geehrt, der bei weitem der merkwürdigste, am wenigsten erwartete und der erfreulichste war von allen, die mich bei der Gelegenheit erreichten. Es ist dies der edle, weise, aufrichtige und großherzige Brief, den Sie die Güte hatten, mir zu schreiben, und den ich mit großer Ueberraschung und großer und bleibender freude gelesen habe. Erlauben Sie mir, zu sagen, daß mir keine Ehre hätte widersahren können, die ich höher geschätzt, oder die länger und freundlicher in meiner Erinnerung gelebt haben würde, so lange mir in dieser Welt noch zu seben ver-

gönnt ist. Was Sie von meiner bescheidenen Geschichte Ihres großen Königs friedrich zu sagen belieben, scheint mir die schmeichelhafteste Aeußerung zu sein, die ich noch irgendwo über diesen Gegenstand vernommen, und sie macht mich aus dem Munde eines solchen Mannes wahrhaft stolz. Ich danke Ihnen aus's Herzlichste und Ausrichtigste für Ihre freundlichseit, und ich werde fortsahren, Ihnen, wie seit lange, alles Glück und Gedeihen auf Ihrem großen und edeln Cebenswege zu wünschen. Möge Gott Ihnen Jahre und Kraft verleihen, das großartige und gedeihliche Unternehmen, in welchem Sie vor den Augen der ganzen Welt bereits so Großes erreicht haben, zu vollenden und wider alle Stürme sicher zu besessigen! Euer Durchlaucht unterthänigster und gehorsamer Diener Ch. Carlyle.



#### herrn Staatsminister von Bulow.

Parzin, 15. December 1877.

eben der Steuerreform und der fertigstellung der im militärischen Interesse ersorderlichen Eisenbahnen, gehört die Verwirklichung der Reichsverfassung bezüglich des Eisenbahnwesens zu denjenigen fragen, von deren Kösung ich meinen dauernden Wiedereintritt in die Geschäfte abhängig machen muß. Wenn die Ausführung des auf diesen Gebieten für nothwendig Erkannten nicht durch ausreichende und spontane Mitwirkung aller in Preußen dazu competenten Organe sichergestellt werden kann, so werde ich zwar, wenn meine Gesundheit es irgend gestattet, zum nächsten Reichstage erscheinen, aber nur um die Gründe meines desinitiven Rücktritts öffentlich darlegen zu können. Ich werde nicht verschweigen können, daß ich

keine Aussicht zu haben glaube, für die Behandlung der oben erwähnten fragen in Preußen das Maß freiwilliger Mitwirkung zu finden, ohne welches ihre Cösung nicht möglich ist, und daß ich deshalb bei geschwächten Kräften die fernere Mitarbeit an den Geschäften ablehne, weil ich mich unvermögend fühle, sie bezüglich wichtigerer fragen in die Wege zu leiten, auf denen ich die Verantwortlichkeit für die Gesammtleitung zu tragen bereit wäre. Euer Ercellenz ersuche ich ganz ergebenst, von vorstehenden Undeutungen auch mit Sr. Majestät gelegentlich sprechen zu wollen, namentlich um die von der Kreuzzeitung gebrachte Lüge zu widerlegen, als ob ich die Entlassung von Bofbeamten Sr. Majestät je zugemuthet hätte. feinde am hofe, aber deshalb werde ich die Chrerbietung gegen meinen allergnädigsten Herrn nicht verleten. hauptsache für mich ist, daß ich im Staatsministerium Collegen finde, welche die Magregeln, die für die Sicherheit und die Interessen Preugens und des Reiches nothwendig sind, energisch und freiwillig fördern. Diese forderung durch Bitten und Ueberreden zu gewinnen, dazu reichen meine Kräfte nicht aus, und wenn ich Beschlüsse in dem erstrebten Sinne erreiche, so unterbleibt die Aus-Mit meinem Namen aber für das Gegentheil meiner Bestrebungen öffentlich einzustehen, kann von mir nicht verlangt werden.

Un demselben Cage schreibt der Reichskanzler in einem zweiten Briefe:

Ich gebe Ihnen das beigehende Material der Auffassung meiner Zukunft hin, indem ich von Ihrer freundlichen Gesinnung hoffe, daß Sie es mit Vorsicht verwerthen werden. Unter Vorsicht meine ich, daß es mir nicht lieb sein würde, die Sache zu einer Kriss, etwa mit Camphausens Abschiedsgesuch, zu treiben, ich würde es über-

haupt lieber sehen, wenn die Verwirklichung der gewünschten Resormen von den jezigen Collegen in Angrissgenommen werden würde; mir liegt nicht am Personenwechsel, sondern an der Sache, — wenn diese aber nicht ausführbar ist, so will ich gehen.



#### An denfelben.

Varzin, 21. December 1877.

it verbindlichem Danke habe ich Ihre Mittheilungen vom 18. und 19. d. M. erhalten und Sie werden den fluch der auten That daran erkennen, daß sie fortdauernd Bitten und Zumuthungen gebiert. Camphausen klaat über Cast des Vice ohne das Beneficium des Einflusses; hat denn nicht ein preußischer finanzminister an sich mehr Einfluß, als ein Ministerpräsident? Cetterer hat die Cast der Geschäfte und in keinem Ressort etwas zu sagen, nur zu bitten, — kein Unstellungsrecht — kaum für Kanzleidiener. — Einfluß habe ich höchstens im Auslande, wo Camphausen ihn nicht erstrebt; wenn letterer zugiebt, daß er sich durch sieben Jahre meines Vertrauens erfreut habe, so ist das richtig; ich habe das seinige nicht immer besessen. In Bezug auf falk bin ich gang derselben Unsicht wie Camphausen, aber es bleibt immer eine Calamitat, wenn falt nervos gemacht wird. Ein neuer Handelsminister wird kaum nöthig sein, wenn man das Ressort theilt und zunächst ein selbstständiges preußisches Eisenbahnministerium schafft.

Der kritische Punkt der Gegenwart ist die frage des finanzprogramms. Da ist es eine vollständige Umkehr der Begriffe, wenn der finanzminister von dem Präsidenten ein Programm für das finanzressort erwartet, nach dessen

Drüfung er sich die Kritik vorbehalten will; umgekehrt liegt die positive Ceistung, die Herstellung eines discutirbaren Oroaramms, dem Ressortminister ob. 3ch bin als Dräfident nicht berufen, finanzprogramme zu erfinden oder zu vertreten, sondern nur dafür verantwortlich, daß der Dosten des finanzministers in einer der Gesammtvolitik des Ministeriums entsprechenden Weise besetzt sei und persehen werde. Der Beruf, finanzprogramme selbst zu entwerfen und auf ihre Ausführung zu verzichten oder zurudgutreten, wenn der finanzminister ihnen nicht gustimmt, liegt mir nicht ob. Die preußischen Minister fühlen sich zu aut, um selbst im Bundesrathe mitzuarbeiten; die Prasenzlisten geben ein betrübendes Zeugniß dafür; sie lassen lieber die Reichseinrichtung in Verfall gerathen und ziehen die "schöne und unabhängige Stellung" eines preugischen Ressortministers so ausschließlich in Betracht. daß die nationale deutsche Sache daneben nicht zur Erwägung Warum gebt es mit der Doppelstellung des preußischen Krieasministers so aut und so alatt? Sachlich erscheint sie mir schwieriger noch, als die anderen Ressorts, und Roon war auch kein leicht zu lenkender Charakter. Sollte die nationale Gesinnung unserer Generale schärfer ausgeprägt sein, als die unserer altconstitutionellen Minister? Ich glaube, wenn Camphausen zugiebt, daß wir 50 Millionen Mark mehr brauchen, wie ich glaube auch wohl 100, was indessen nur er sachlich und amtlich beurtheilen kann — so kann er darüber nicht zweifelhaft sein, daß es seine Aufgabe und nicht meine ist, ein finangreformprogramm vorzulegen und dasselbe verantwortlich zu vertreten; daß ich ihm dabei, wenn ich gesund bin, nach Kräften assistiren werde, ist selbstverständlich, und um so mehr, wenn ich ihn bei etwa collegialischer Verhandlung über seine Absichten zu Modificationen seiner Vorschläge bewogen hätte. Sobald ich seine Reformplane kenne, wird mein Dotum über dieselben von dem Entgegenkommen geleitet sein, welches seine Sachkunde und mein collegialisches Gesühl bedingen. Wenn aber ein solches Programm gar nicht oder nicht rechtzeitig zur Vorlage kommen sollte, so werde ich entweder den Ablauf meines Urlaubs ohne Betheiligung am Reichstage abwarten oder mich vor dem Reichstage unter Darlegung meiner vorstehenden Auffassungen auf die Rolle beschränken, die Artikel 70 dem Reichskanzler zuweist.

(Einem Schreiben des Ministers von Bülow an den Reichskanzler vom 26. December 1877 entnehmen wir noch das Folgende:

Ew. 2c. versehle ich nicht, den Empfang der geneigten Zuschrift vom 24. d. Mts. dankend zu bestätigen. In Gemäßheit derselben habe ich vorgestern eine zweite Unterredung mit dem kinanzminister gehabt. Derselbe nahm meine Auseinandersetungen mit Interesse — und ich sollte meinen, auch mit Befriedigung — auf und sagte zu, seinerseits ein kinanzprogramm zur Vorlage und zur Discussion zu bringen. Verständigung darüber und namentlich Durchbringen beim Beichstag würden immerhin schwierig sein; er wolle aber das Beste hossen und nehme Eurer Durchlaucht Jusage: wenn eine Verständigung erreicht sei, collegialisch dafür eintreten zu wollen, dankbar an.)

7

# An Burft Bismarck.

Berlin, 19. October 1878.

n dem freien wirthschaftlichen Vereine des Reichstages ist der Gedanke angeregt worden, durch eine Interpellation eine officielle Kundgebung der Reichsregierung über das von ihr beabsichtigte Vorgehen auf dem Gebiete der Zoll- und Handelsgesetzgebung zu veranlassen.

Es wurde jedoch erkannt, daß eine solche Interpellation der parlamentarischen Geschäftslage nicht entsprechen würde. Da aber der Wunsch, über die Absichten der Reichsregierung einigermaßen aufgeklärt zu werden, ein allgemeiner und in den wirthschaftlichen Derhältnissen Deutschlands begründeter ist, so wollen Ew. Durchlaucht es mir gestatten, Hochdenselben auf diesem Wege die frage zu unterbreiten, ob es die Absicht ist, dem Reichstage bei seiner nächsten Session den Entwurf eines revidirten Zolltarifs vorzulegen, und ob die Reichsregierung, bevor dies geschehen, einen neuen Handelsvertrag mit Conventionaltarif nicht abschließen werde?

Ich benutze diesen Anlaß zu dem Ausdrucke meiner ausgezeichneten Hochachtung und verehrungsvollen Gessinnung, womit ich die Ehre habe zu sein

Euer Durchlaucht ganz ergebener freiherr von Varnbüler.

fürft Bismard antwortete hierauf unter dem 25. October:

jie fragen, welche Eure Excellenz mir in dem Schreiben vom 19. d. gestellt haben, würde ich amtlich nur dann beantworten können, wenn die verbündeten Regierungen über unsere zukünftige Zollpolitik bereits Beschlüsse gefaßt hätten.

In Ermangelung solcher vermag ich Eurer Excellenz nur meine persönlichen Ansichten mitzutheilen. 50 weit es mir gelingen wird, letztere zur Geltung zu bringen, liegt es allerdings in meiner Absicht, eine umfassende Revision unseres Folltarifs herbeizuführen und die dazu erforderlichen Anträge zunächst der Prüfung der verbündeten Regierungen zu unterbreiten. Die Vorarbeiten hierfür sind bereits in Angriff genommen.

Den Abschluß neuer Handelsverträge mit Conventionaltarifen vermag ich so lange nicht zu befürworten, als die frage der Revision unseres Carifs nicht ihre Erledigung gefunden hat.

# An den Bundesrath, Berlin.

friedrichsruh, 15. December 1878.

achdem der Bundesrath auf Grund der Vorlage vom 12. November 1878 die Einsetzung einer Commission zur Revision des Zolltarifs beschlossen hat, beehre ich mich, nachstehend die Gesichtspunkte darzulegen und zur geneigten Erwägung zu stellen, welche mir bei dieser Revision als leitende vorschweben, und in deren Richtung ich amtlich zu wirken bestrebt bin.

In erster Cinie steht für mich das Interesse der sinanciellen Reform: Verminderung der directen Steuerlast durch Vermehrung der auf indirecten Abgaben beruhenden Einnahmen des Reichs.

Wie weit Deutschland in der sinanciellen Entwickelung seines Zollwesens hinter anderen Staaten zurückgeblieben ist, zeigt die unter 1 anliegende Uebersicht. Das hier dargestellte Verhältniß würde sich noch ungünstiger für Deutschland gestalten, wenn zu den für Oesterreich-Ungarn, frankreich und Italien aufgesührten Beträgen der Einnahme an Grenzzöllen die Summen hinzugesügt würden, welche diese Staaten an Stelle des Zolls von ausländischem Caback in der form des Monopolertrags beziehen und welche zu Gunsten der Gemeinden als Octroi erhoben werden.

Es beruht nicht auf Zufall, daß andere Großstaaten, zumal solche mit weit vorgeschrittener politischer und wirth-

schaftlicher Entwickelung, die Deckung ihrer Ausgaben vorzugsweise in dem Ertrag der Zölle und indirecten Steuern suchen.

Die directe Steuer, welche in einem für jeden einzelnen Steuerpflichtigen im Doraus festgestellten Betrage dem einzelnen Besteuerten abaefordert und nöthigen falls durch Zwang von ihm beigefordert wird, wirkt ihrer Natur nach drückender als jede indirecte Abgabe, die in ihrem Betrage sowohl der Gesammtheit, als dem Einzelnen gegenüber an den Umfang des Verbrauchs besteuerter Begenstände sich anschließt und, soweit sie den einzelnen Consumenten trifft, von diesem in der Regel nicht besonders, sondern in und mit dem Preise der Waaren entrichtet wird. In dem größten Theile Deutschlands haben die directen Steuern einschließlich der Communalabgaben eine höbe erreicht, welche drückend ist und wirthschaftlich nicht gerechtfertigt erscheint. Um meisten leiden unter derselben gegenwärtig diejenigen Mittelclassen, deren Einkommen sich etwa in der Grenze bis zu 6000 Mark bewegt und welche durch executorisch beigetriebene oder über ihre Kräfte gezahlte directe Steuern noch häufiger als die Ungehörigen der untersten Steuerklassen in ihrem wirthschaftlichen Bestande untergraben werden. Soll die Steuerreform, wie ich es für erforderlich halte, in ihren Erleichterungen bis zu diesen Grenzen reichen, so muß sie bei der Revision des Zolltarifs auf einer möglichst breiten Grundlage beginnen. Je ergiebiger man das Zollsystem in financieller Hinsicht gestaltet, um so größer werden die Erleichterungen auf dem Bebiete der directen Steuern sein können und sein muffen.

Denn es versteht sich von selbst, daß mit, der Vermehrung der indirecten Einnahmen des Reichs nicht eine Erhöhung der Gesammtsteuerlast bezweckt werden kann. Das Maß der Gesammtsteuerlast ist nicht durch die Höhe

der Einnahmen, sondern durch die Höhe des Bedarfs bedingt, durch die Höhe der Ausgaben, welche im Einverständnik zwischen Regierung und Volksvertretung als dem Bedürfnik des Reichs oder Staats entsprechend festgestellt wird. Böhere Einnahmen zu erzielen, als zur Bestreitung dieses Bedürfnisses unbedingt erforderlich sind, kann niemals in der Absicht der Regierungen liegen. haben nur dahin zu streben, daß das Erforderliche auf die relativ leichteste und erfahrungsmäßig minder drückende Weise aufgebracht werde. Jede Steigerung der indirecten Einnahmen des Reichs muß deshalb die nothwendige folge haben, daß von den directen Steuern oder von solchen indirecten Steuern, deren Erhebung von Staats. wegen etwa aus besonderen Gründen nicht mehr wünschens. werth erscheint, soviel erlassen oder an Communalverbande überwiesen wird, als für die Deckung der im Einverständnig mit der Polksvertretung festgesetzten Staats. ausgaben entbehrlich wird.

Nicht in Vermehrung der für die Zwecke des Reichs und der Staaten nothwendigen Casten, sondern in der Uebertragung eines größeren Cheils der unvermeidlichen Casten auf die weniger drückenden indirecten Steuern besteht das Wesen der finanzresorm, zu deren Verwirklichung auch die Zolltaris-Revision dienen soll.

Um eine dieser Rücksicht entsprechende Grundlage für die Revision zu gewinnen, empsiehlt es sich meines Erachtens, nicht bloß einzelne Urtikel, welche sich dazu bessonders eignen, mit höheren Zöllen zu belegen, sondern zu dem Prinzip der Zollpslichtigkeit aller über die Grenze eingehenden Gegenstände, welche in der preußischen Zoll-Gesetzgebung vom Jahre 1818 an als Regel aufgestellt war und später in der allgemeinen Eingangsabzabe des Dereins-Zolltariss bis zum Jahre 1865 seinen Ausdrucksand, zurückzukehren.

Von dieser allgemeinen Zollpsticht würden diejenigen für die Industrie unentbehrlichen Rohstoffe auszunehmen sein, welche in Deutschland gar nicht (wie 3. B. Baumwolle), und nach Besinden auch die, welche nur in einer ungenügenden Quantität oder Qualität erzeugt werden können.

Alle nicht besonders ausgenommenen Gegenstände sollten mit einer Eingangsabgabe belegt sein, die nach dem Werthe der Waaren, und zwar unter Zugrundelegung verschiedener Procentsätz, je nach dem Bedarf der einheimischen Production, abzustusen wäre. Die hiernach zu bemessenden Zollsätze würden auf Gewichtseinheiten, wie dies in dem bestehenden Zolltarif die Regel ist, zurückzussühren und danach zu erheben sein, soweit nicht nach der Natur des Gegenstandes eine Erhebung des Zolls per Stück (wie bei dem Dieh) oder unmittelbar nach dem Werth (wie bei Eisenbahnsahrzeugen, eisernen flußschiffen) sich mehr empsiehlt.

Nach den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Statistisschen Umts (Statistik des Deutschen Reichs, Band XXXII. S. II. 93) betrug im Jahre 1877 der geschätzte Werth der Waareneinsuhr (Eingang in den freien Verkehr) rund 3877 Millionen Mark. Hiervon fallen saut Unlage 2 auf bisher zollfreie Urtikel rund 2853 Millionen Mark.

In dieser Summe ist der Werth einer Reihe von Artikeln enthalten, welche auch in Zukunft zollfrei zu lassen sein werden, weil sie unter die oben bezeichnete Kategorie der für die Industrie unentbehrlichen Rohstosse fremder Herkunft fallen, oder weil sie, wie gemünztes Metall, sich ihrer Natur nach nicht zu einem Gegenstande der Verzollung eignen. Außerdem würden die Positionen in Abzug zu bringen sein, für welche etwa auch in Zukunft die freiheit der Durchsuhr andern Cändern vertragsmäßig gewährleistet oder im Interesse des inländischen Verkehrs

gesetzlich zugelassen werden soll. Es kommt ferner in Betracht, daß die Belegung jetzt zollfreier Urtikel, auch mit einer mäßigen Eingangsabgabe, doch Einstuß auf den Derbrauch dieser Urtikel üben kann.

Welcher Betrag hiernach an der obigen Summe von 2853 Millionen Mark abzuseten wäre, um den Gesammtwerth der jetzt zollfreien, nach meinem Vorschlag fünftig der Zollpflicht unterliegenden Gegenstände zu ermitteln, - dies läßt sich mit irgend welcher Zuverlässigkeit nicht Wollte man indessen auch annehmen, daß berechnen. selbst die Hälfte der obengenannten Summe — was ohne Zweifel zu hoch gegriffen ist — als Werth auch künftig zollfreier Ein- und Durchfuhr in Abzug kommen müßte, so bliebe immerhin noch eine, jetzt zollfreie, künftig und nach den ursprünglichen bis 1865 gültigen Grundsätzen Preußens und des Zollvereins zollpflichtige Einfuhr im Werthe von etwa 1400 Millionen Mark. Wird ferner angenommen, daß die hiervon künftig zu erhebenden Eingangsabgaben auch nur durchschnittlich 5 pCt. des Werths betrugen, so würde sich die Vermehrung der jährlichen Zolleinnahmen auf 70 Millionen Mark belaufen.

Dieser Vermehrung der Zolleinnahme würde eine wesentliche Erhöhung der Zollerhebungs, und Verwaltungskosten nicht gegenüberstehen, da eine wenn auch nur summarische Revision der die Zollgrenze passurenden zollsreien Güter jest ebenfalls stattsindet. Die bestehenden Einrichtungen an der Zollgrenze und im Innern würden voraussichtlich auch zur Verzollung aller jest zollsreien, künftig zollpslichtigen Gegenstände ausreichen oder doch nicht in sehr erheblichem Maße zu erweitern sein, sie würden durch Vermehrung der zollpslichtigen Urtikel vielsach nur noch besser ausgenützt und einträglicher gemacht werden, als es jest der fall ist.

Wenn hiernach vom finanziellen Gesichtspunkte aus,

auf welchen ich das Hauptgewicht lege, die von mir befürwortete Wiederherstellung der Regel allgemeiner Zollpslicht sich empsiehlt, so läßt ein solches System sich meines Erachtens auch in volkswirthschaftlicher Beziehung nicht ansechten.

Ich lasse dahingestellt, ob ein Zustand vollkommener, gegenseitiger freiheit des internationalen Verkehrs, wie ihn die Theorie des freihandels als Ziel vor Augen hat, dem Interesse Deutschlands entsprechen würde. So lange aber die meisten der Länder, auf welche wir mit unserm Verkehr angewiesen sind, sich mit Zollschranken umgeben und die Tendenz zur Erhöhung derselben noch im Steigen begriffen ist, erscheint es mir gerechtsertigt und im wirthschaftlichen Interesse der Nation geboten, uns in der Bestriedigung unserer sinanziellen Bedürfnisse nicht durch die Besorgnis einschränken zu lassen, das durch dieselben deutsche Producte eine geringe Bevorzugung vor ausländischen erfahren.

Der jett bestehende Vereinszolltarif enthält neben den reinen finanzöllen eine Reihe von mäßigen Schutzöllen für bestimmte Industriezweige. Eine Beseitigung der Verminderung dieser Zölle wird, zumal bei der gegenwärtigen Lage der Industrie, nicht rathsam erscheinen; vielleicht wird sogar bei manchen Artikeln im Interesse einzelner besonders leidender Zweige der heimischen Industrie, je nach dem Ergebniß der im Gange besindlichen Enqueten, eine Wiederherstellung höherer oder Erhöhung der gegenwärtigen Zollsäte sich empsehlen.

Schutzölle für einzelne Industriezweige aber wirken, zumal wenn sie das durch die Aücksicht auf den sinanciellen Ertrag gebotene Maß überschreiten, wie ein Privilegium und begegnen auf Seiten der Vertreter der nicht geschützten Zweige der Erwerbsthätigkeit der Abneigung, welcher jedes Privilegium ausgesett ist. Dieser Abneigung wird

ein Zollsvstem nicht begegnen können, welches innerhalb der durch das financielle Interesse gezogenen Schranken der gesammten inländischen Production einen Porzug vor der ausländischen Production auf dem einheimischen Markt gewährt. Ein solches System wird nach keiner Seite bin drückend erscheinen können, weil seine Wirkungen fich über alle producirenden Kreise der Nation gleichmäßiger pertheilen, als es bei einem System von Schutzöllen für einzelne Industriezweige der fall ist. Die Minderheit der Bevölkerung, welche überhaupt nicht producirt, sondern ausschließlich consumirt, wird durch ein die gesammte nationale Production begünstigendes Zollspstem scheinbar benachtheiliat. Wenn indessen durch ein solches System die Gesammtsumme der im Inlande erzeugten Werthe vermehrt und dadurch der Volkswohlstand im Ganzen gehoben wird, so wird dies schließlich auch für die nicht producirenden Theile der Bevölkerung und namentlich für die auf festes Beldeinkommen angewiesenen Staats- und Gemeindebeamten von Muten sein; denn es werden der Gesammtheit dann die Mittel zur Ausaleichung von Bärten zu Bebote stehen, falls sich in der Chat eine Erhöhuna der Preise der Cebensbedürfnisse aus der Ausdehnung der Zollpflichtigkeit auf die Gesammteinfuhr ergeben sollte. Eine solche Erhöhung wird jedoch in dem Make, in welchem sie von den Consumenten befürchtet zu werden pflegt, bei geringen Zöllen voraussichtlich nicht eintreten, wie ja auch umgekehrt nach Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer die Brot- und fleischpreise in den früher davon betroffenen Gemeinden nicht in einer bemerkbaren Weise gurudaegangen find.

Eigentliche finanzzölle, welche auf Gegenstände gelegt sind, die im Inlande nicht vorkommen und deren Einfuhr unentbehrlich ist, werden zum Cheil den Inländer allein treffen. Bei Artikeln dagegen, welche das Inland

in einer für den einheimischen Verbrauch ausreichenden Menge und Beschaffenheit zu erzeugen im Stande ist, wird der ausländische Producent den Zoll allein zu tragen haben, um auf dem deutschen Markte noch concurriren zu können. In solchen fällen endlich, in denen ein Cheil des inländischen Bedarfs durch auswärtige Zufuhr gedeckt werden muß, wird der ausländische Concurrent meist genöthiat sein, weniastens einen Theil und oft das Banze des Zolls zu übernehmen, um seinen bisberigen Gewinn um diesen Betrag zu vermindern. Daß Grenzzölle auf solche Gegenstände, welche auch im Inlande erzeugt werden, den ausländischen Oroducenten für das financielle Ergebnik mit heranziehen, geht aus dem Interesse hervor, welches überall das Ausland gegen Einführung und Erhöhung derartiger Brenzzölle in iraend einem Gebiet an den Caa leat. Wenn im praktischen Leben wirklich der inländische Consument es wäre, dem der erhöhte Zoll zur Caft fällt, so würde die Erhöhung dem ausländischen Producenten gleichgültiger sein.

Soweit hiernach der Zoll dem inländischen Consumenten überhaupt zur Cast fällt, tritt er hinter den sonstigen Verhältnissen, welche auf die Bobe der Waarenpreise von Einfluß sind, in der Regel weit zurück. Begenüber den Preisschwankungen, welche bei bestimmten Waaren. gattungen durch den Wechsel im Verhältniß von Ungebot und Nachfrage oft binnen kurzer Zeit und bei geringer örtlicher Entfernung der Marktplätze von einander bedingt werden, kann ein Zoll, der etwa 5 bis 10 Procent vom Werth der Waare beträgt, nur einen verhältnismäßig geringen Einfluß auf den Kaufpreis üben. Undere Mo. mente, wie die Unaleichheiten der frachtsätze bei den Differentialtarifen der Eisenbahnen, wirken in dieser Beziehung viel einschneidender vermöge der Einfuhrprämie, die sie dem Auslande, oft zum vielfachen Betrage jedes vom Reich aufzulegenden Zolls, auf Kosten der deutschen Production gewähren. Ich bin deshalb auch der Neberzeugung, daß mit der Revision der Grenzzölle eine Revision der Eisenbahntarise nothwendig hand in Hand gehen muß. Es kann auf die Dauer den einzelnen Staats- und Privat-Eisenbahnverwaltungen nicht die Berechtigung verbleiben, der wirthschaftlichen Gesetzgebung des Reichs nach eigenem Ermessen Concurrenz zu machen, die handelspolitik der verbündeten Regierungen und des Reichstags nach Willkür zu neutralissren und das wirthschaftliche Leben der Nation den Schwankungen auszusetzen, welche im Gesolge hoher und wechselnder Einsuhrprämien für einzelne Gegenstände nothwendig eintreten.

Die Rückfehr zu dem Princip der allgemeinen Zollpflicht entspricht der jetzigen Lage unserer handelspolitischen Verhältnisse. Nachdem der Versuch, mit Gesterreich-Ungarn einen neuen Carifvertrag zu vereinbaren, respective den bisherigen zu prolongiren, gescheitert ist, sind wir (abgesehen von den in den Verträgen mit Belgien und der Schweiz enthaltenen Carifbestimmungen) in das Recht selb. ständiger Bestaltung unseres Zolltarifs wieder eingetreten. Bei der bevorstehenden Revision des Zolltarifs kann nur unser eigenes Interesse maßgebend sein. Dieses Interesse wird vielleicht demnächst zu neuen Verhandlungen über Tarifverträge mit dem Ausland führen. Sollen aber solche Verhandlungen mit der Aussicht auf einen für Deutschland glücklichen Erfolg begonnen werden, so ist es nöthig, vorher auf dem autonomen Wege ein Zollsystem zu schaffen, welches die gesammte inländische Production der ausländischen gegenüber in die möglichst günstige Lage bringt.

Dem Bundesrath stelle ich ergebenst anheim, die vorstehenden Bemerkungen der Commission, welche behufs Revision des Jolltarifs, zufolge des Beschlusses vom 12. d. M., eingesetzt wird, zur Erwägung gefälligst übersweisen zu wollen.

## An den Geheimen Commissionsrath Gunther, Berlin.

friedrichsruh, 19. Dezember 1878.

Mit der im Schreiben vom 16. d. M. ausgesprochenen Unficht, daß die deutsche Industrie auf den deutschen Markt das erste und natürlichste Unrecht besitze, und daß ne des Schutes bedürfe aegen die Concurrenz solcher Cänder, welche in folge aunstiger Vorbedingungen unsere bestehende Oroduction überflügeln und schließlich unterdrücken können, bin ich einverstanden. Ich bin deshalb auch bereit, soweit mein versönlicher Einfluß reicht, die Wünsche des Centralperbandes der deutschen Cederindustriellen zu befürworten. Einstweilen wird schon die Commission, welche demnächst zur Revision des Zolltarifs zusammentritt, in der Cage sein, sich auch mit den von Ihnen angeregten fragen, sei es direct, sei es durch einen Antrag auf eine besondere Enquete über die Cage der Cederbereitung, zu beschäftigen. Um Ihre speciellen Wünsche und Unträge der Commission als Material für ihre Arbeiten überweisen zu konnen, bitte ich um schriftliche kormulirung derselben. Ein mündlicher Vortrag würde den Eindruck der Chatsachen und der schriftlichen Vorstellung nicht steigern können; für mich aber würde eine Abweichung von der durch meinen Gesundheitszustand gebotenen einstweiligen Enthaltung von geschäftlichem Verkehr von weitgehenden folgen sein. Ich bitte deshalb auch ohne Besprechung mir das Vertrauen zu schenken, daß ich die nationalen Interessen auch auf dem Gebiete der Handelspolitik nach Kräften zu vertreten bemüht bin.

### Berrn v. Pfretigner, Munden.

friedrichsruh, 2. Januar 1879.

(ch beabsichtige beim Reiche die Frage anzuregen, ob nicht das Carifwesen der Eisenbahnen unabhängig von dem intendirten Reichseisenbahngesetz der reichsgesetzlichen Regelung durch ein Carifgesetz bedarf. Wenn es in Preußen unmöglich ift, ohne Allerhöchste Ermächtigung eine Uenderung in geringem Wegegeld oder Brückenzoll-Erhebungen herbeizuführen, so steht damit die Rechtlosigkeit, in welcher die Bevölkerung sich gegenüber den sehr viel wichtigeren Eisenbahntarifen befindet, in einem auffälligen Widerspruch. Wenn strenge darauf gehalten wird, daß die Post ihre Carife nur auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen regeln kann, wenn es für ein unabweisliches öffentliches Bedürfnig erkannt wurde, daß der letzte Rest von Drivat . Posteinrichtungen in Bestalt der Caris'schen Privilegien durch Expropriation beseitigt wurde, so ist es schwer erklärlich, wie der sehr viel größere und wichtigere Interessenkreis im Vergleich mit der Post, welcher von den Eisenbahntarifen abhängig ist, der Ausbeutung im Privatinteresse durch lokale Behörden ohne gesetliche Controle für die Dauer überlassen werden konnte. Dabei hat der Postverkehr seine Concurrenz und Controle durch jede Privatspedition, während die Eisenbahnen in bestimmten Bezirken den Verkehr monopolistisch beherrschen, jede Concurrenz vermöge des staatlichen Privilegiums, auf dem sie beruhen, unmöglich ist und da, wo zwei und mehrere Eisenbahnen concurriren könnten, eine Verständigung zwischen ihnen in der Regel gefunden wird. Der Umstand, daß so große öffentliche Interessen, wie das Eisenbahn-Transportwesen, Privatgesellschaften und einzelnen Verwaltungen ohne gesetzliche Controle zur Ausbeutung für Privatinteressen überlassen sind, findet in der Beschichte des wirthschaftlichen Cebens der modernen Staaten seine Unalogie wohl nur in den früheren Generalpächtern finanzieller Abgaben. Wenn nach denselben Modalitäten, wie die Eisenbahnen ein Verkehrsregal ausüben, man die Erhebung der Classen- und Einkommensteuer einer Propinz oder die Erhebung der Grenzzölle auf bestimmten Abschnitten unserer Grenze Privat-Actiengesellschaften zur Ausbeutung überlassen würde, so wären dieselben doch immer durch die Schranken gesetzlich feststehender Abgabensätze gebunden, während heute bei uns für die Eisenbahntarife die Bürgschaft gesetlicher Regelung unserem Verkehrsleben fehlt. Diesen Erwägungen gegenüber glaube ich nicht umbin zu können, im Wege der Reichsgesetzgebung eine vorbereitende Prüfung der frage zu veranlassen, ob und auf welchem Wege es thunlich sein wird, in Unknüpfung an die Bestimmung der Reichsverkassung eine gesekliche und, soweit es möglich ist, einheitliche Regelung des deutschen Tarifwesens herbeizuführen. Wenn es gelingt, dies Ziel zu erreichen, so werden dann auch die Ausnahmetarife nur auf Grund der Gesetzebung eingeführt oder beibehalten werden.



### Herrn Jaacks in Pols.

friedrichsruh, 5. Januar 1879.

hr Schreiben vom 3. d. M. habe ich sowohl als Ihr Kreisgenosse, wie auch seines Inhalts wegen mit Interesse gelesen und halte Ihre Klagen über die Lage unserer Landwirthschaft in wesentlichen Cheilen für begründet. Für meine Bemühungen, denselben im Wege der Gesetzgebung abzuhelsen, hoffe ich auf Erfolg, soweit die

Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften ihnen zu Cheil werden wird.

In der Hand der Candwirthe selbst liegt es, bei den Wahlen zum Candtag wie zum Reichstag für Vertreter zu stimmen, welche Interesse und Verständniß für die Candwirthschaft und ihre heutige Cage in Deutschland haben und bethätigen. Un solchen kann es in der hiesigen Gegend, mit einer vorwiegend landwirthschaftlichen Bevölkerung sicher nicht fehlen.

2

### An das Stadtverordneten-Collegium, Barmen.

friedrichsruh, 20. Januar 1879.

Dank erhalten und bin mit Ihnen der Unsicht, daß unsere Industrie mit Rücksicht auf die Halbsabrikate, deren sie bedarf, auf Schonung ihres Besitstandes Unspruch hat, sobald ihr mit entsprechendem erhöhten Schutze des vollen Fabrikats nicht geholsen werden kann. Der Candwirthschaft aber schuldet der Staat die gleiche Beachtung, wie der Industrie, und wenn beide nicht Hand in Hand gehen, wird keine ohne die andere stark genug sein, sich zu helsen.

2

### An die Aelteften der Magdeburger gaufmannschaft.

Berlin, April 1879.

as Schreiben der Aeltesten der Kaufmannschaft vom 8. d. M. habe ich nebst deren Denkschrift erhalten. Ich bedauere, daß die Herren der beantragten Zollresorm nicht beistimmen, indem ich von derselben auch für Ihre Interessen Aachtheile nicht befürchte. Aber selbst wenn einzelne Erwerbszweige durch die Ausführung der Aesorm leiden sollten, was ich nicht glaube, so würden die verbündeten Aegierungen bei auseinandergehenden Interessen doch diejenigen der Mehrheit der Bevölkerung im Auge behalten müssen.

2

### Freiherrn von Chungen, Rogbach.

Berlin, 16. April 1879.

🗞 w. Hochwohlgeboren bitte ich, den Unterzeichnern der Justimmungsadresse zu unserem Zollprogramm vom 15. December v. J., welche Sie mir mit Ihrem Schreiben pom 12. d. M. zu übersenden die Güte hatten, meinen verbindlichsten Dank zu übermitteln. Ihr Schreiben habe ich mit großem Interesse gelesen, ich theile Ihre darin ausgesprochene Unsicht, daß die Getreidezölle als Schutz der Candwirthschaft nach Verhältniß zu den directen Casten, welche sie trägt, ungenügend sind; sie werden vielleicht nur die aute folge haben, daß Ordnung und Uebersicht in die Korneinfuhr kommt und daß namentlich die Ueberfüllung Deutschlands mit unverkauftem Korn sich vermindert. Ich habe aber in den Verhandlungen mit den Regierungen und der Carifcommission mehr nicht erreichen und nament. lich den Ministerien der größeren Bundesstaaten gegenüber das Erreichte nur mit großer Unstrengung festhalten fönnen.

Der Widerstand der meisten süd. und mitteldeutschen Ministerien und der Untrag der württembergischen Begierung, die 50 Pf. durchweg auf 30 herunterzusetzen, wird Ihnen bekannt sein.

Ein noch größeres Bewicht indessen, als auf den Zoll,

lege ich auf die Eisenbahntarife, durch welche Einfuhrprämien gegeben werden, welche nicht selten das Dierund künffache des 50-Pfennigzolles erreichen. Wenn es gelingt, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, so verspreche ich mir davon eine größere Wirkung, als von der Verdoppelung oder selbst Verviersachung der jetzt beantragten Zölle; doch in dieser Beziehung habe ich bisher kaum Hossnung, die Essenbahnminister der größeren Bundesstaaten für den Zweck zu gewinnen und zu übereinstimmendem Versahren zu bewegen. Die bayerischen Bahntarise und deren Wirkung werden Ihnen und allen bayerischen Candwirthen aus eigener Ersahrung fühlbar sein. Mir sehlt darauf jeder Einsluß.

Wenn in dem Zolltarif . Entwurfe eine Verbesserung noch gewonnen werden soll, so werden vor Allem die Vertreter der Candwirthschaft im Reichstag sich rühren. sich vereinigen und Unträge stellen müssen. Auch der Inhalt Ihres Briefes wäre mir lieber in der Geffentlichkeit, als in meinen Ukten; denn was mich betrifft, so kann ich nur sagen: "vous prêchez à un couverti" und ich thue ohnehin, was ich kann. Ich habe auf die Carifkommission, so viel ich konnte, eingewirkt, um die Landwirthschaft pari passu mit der Industrie zu halten, in dieser Beziehung aber eher noch Unklang bei den Industriellen gefunden, als bei den Ministerien, nach deren Instruktion die Commissionsmitalieder abstimmten. Ich verharre in diesem Streben, bedarf aber auf dem amtlichen und publicistischen Bebiet einer stärkeren, aber praktischeren Unterstützung, als ich sie bisher erfahren habe. Don Ihrer Seite darf ich darauf rechnen und werde für jedes Mag davon sehr dankbar sein.

## Berrn Oberbürgermeifter Becker, Colu.

Berlin, 17. April 1879.

uer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für Ihre gütige Anzeige von der Enthüllung meines Denksmals. Es ist mir ein erhebendes Bewußtsein, in der altberühmten Stadt, der ich schon durch die Ehre des Bürgerrechts angehöre, wenigstens im Bilde eine feste Stellung gewonnen zu haben, und ich betrachte es als ein günstiges Wahrzeichen, daß dies bei heiterem Wetter geschehen ist.

### 2

### Berrn Oberbürgermeifter Sache in Gffen.

Kissingen, 1. August 1879.

auf wirthschaftlichem Gebiete von einer für letzteres so bedeutsamen Gemeinde, wie Essen, ersahren, befestigt mich in der Ueberzeugung, daß die von mir vertretene Politik der verbündeten Regierungen in dem deutschen Bürgerstande auch der größeren Städte dieselbe Zustimmung, wie bei der Mehrzahl der Gesammtbevölkerung des Reichs sindet. Ich hosse zuversichtlich, daß die Gesetzgebung, welche sich den Schutz deutscher Arbeit und die Derminderung der directen Steuern zur Aufgabe gestellt hat, in den weiteren parlamentarischen Kämpfen gegen die ohne Zweisel bevorstehenden Angrisse von Seiten der Mehrheit der Volksvertretung wirksam vertheidigt werden wird.



## Fr. Durchlaucht dem Jürsten von Bismarck, Reichskanzler 1c., Berlin.

Berlin, 29. februar 1880.

Ew. Durchlaucht

wollen anliegenden, wenn auch politisch vielleicht versehlten, aber menschlich gut gemeinten Antrag nicht mit Mißfallen aufnehmen. Auf dem Schlachtfelde von Gravelotte, wo ich in der Nähe Euer Durchlaucht mitten unter Leichen stand, schwur ich, was an mir ist, beizutragen, um das Elend des Krieges zu verhindern. Möchten Euer Durchlaucht damals ähnliche Eindrücke empfangen und hochherzige Entschlüsse zum Wohle der Menschheit gefaßt haben. In tiesster Ehrfurcht

Euer Durchlaucht gehorsamster v. Bübler (Oebringen).

Bierauf antwortete fürst Bismarck unter dem 2. Marg:

w. Hochwohlgeboren danke ich ergebenst für die Mittheilung Ihres Abrüstungsantrages. Ich bin leider durch die praktischen und dringlichen Geschäfte der Gegenwart so in Anspruch genommen, daß ich mich mit der Möglichkeit einer Zukunft nicht befassen kann, die, wie ich fürchte, wir beide nicht erleben werden. Erst nachdem es Ew. Hochwohlgeboren gelungen sein wird, unsere Nachbarn für Ihre Pläne zu gewinnen, könnte ich oder ein anderer deutscher Kanzler für unser stets defensives Daterland die Derantwortlichkeit für analoge Anregungen übernehmen. Über auch dann fürchte ich, daß die gegenseitige Controle der Dölker über den Rüstungszustand der

Nachbarn schwierig und unsicher bleiben, und daß ein forum, welches sie wirksam handhaben könnte, schwer zu beschaffen sein wird.

herr von Bühler schrieb darauf unter dem 5. Marg:

Durchlauchtigster fürst! Hochgebietender Herr Zeichskanzler!

as hohe Schreiben, mit welchem Eure Durchlaucht mich würdiaten, ist für die von mir verfochtene Sache von unschätzbarem Werthe. Indem Ew. Durchlaucht in dem. selben dem Gedanken der Möglichkeit einer allgemeinen Entwaffnung in der Zukunft Raum geben, ist schon für die Gegenwart ein fester Boden gewonnen. Die Ub. rüftung soll die immense auf Ihren Schultern ruhende Cast nicht vermehren, sondern erleichtern. Dieselbe würde nicht nur die an Ihren fersen hängende finanznoth sofort beseitigen, sondern alsbald auch einen sehr erheblichen Cheil der politischen und sozialen Verwickelungen lösen. Vornahme der Entwaffnung würde der beunruhigten Welt die tröstliche Gewisheit geben, daß in Europa noch ein fester vernünftiger Wille und nicht der Zufall herr= schen soll.

Der Weisung Ew. Durchlaucht, mich mit meinen Plänen zunächst an andere Mächte zu wenden, möchte ich um so eher nachzukommen mich getrauen, weil sie nicht nur eine Urt Vollmacht für mich, sondern selbst eine gewisse Garantie in sich schließt, daß Ew. Durchlaucht für den fall des Einverständnisses anderer Mächte analoge Unregungen auch für Deutschland zu übernehmen gewillt sind; ferner, weil die Königin von England auf die im Jahre 1873 gestellte Vitte des Hauses der Gemeinen, "ihren ersten Staatssecretair des Auswärtigen zu beauftragen, mit auswärtigen Mächten zur Verhinderung von

Kriegen wegen Begründung eines permanenten internationalen Schiedsgerichtsspstems in Verbindung zu treten", eine zustimmende Antwort ertheilte; endlich weil die K. K. österreichisch-ungarische Regierung in der Begründung zur jüngsten Wehrgesetpvorlage officiell erklärte:

"Daß sie es für eine patriotische Pflicht ansehen würde, eine Herabsetzung der Kriegsstärke des Heeres und der Kriegsmarine, sowie auch die Einschränkung des Wehrspstems überhaupt vorzunehmen, wenn unter den Mächten eine von der Regierung gewiß ebenso wie vom Reichstage ersehnte Verständigung über eine Verminderung der Wehrkräfte erzielt werden sollte."

In solche reale Kundgebungen anzukuüpsen, däucht mich nicht gänzlich unpraktisch und aussichtslos, und ich übernehme daraushin unbedenklich die Gefahr der Lächerlichkeit und Jurückweisung.

Die von Euer Durchlaucht hervorgehobenen Schwierigsteiten sind groß, ja unüberwindlich, wosern es am ernstlichen Willen der Mächte fehlt; klein, wenn solcher vorhanden ist. Es wird deshalb vor Allem darauf ankommen, diesen Willen zu erkunden.

Möge es, wie ich im Reichstage auszusprechen mir erlaubte, Euer Durchlaucht gefallen, das höchste politische Gut der Gegenwart und Zukunft, den frieden auf Erden, zum letzen hehren Ziele Ihres ruhmreichen Cebens zu machen.

In Ehrfurcht verharre ich Euer Durchlaucht gehorsamster v. Bühler, Mitalied des Reichstages.



## Berrn v. Bausznern, Peft.

(Der ungarische Reichstagsabgeordnete Guido von Bausznern hatte wegen Herstellung einer Follunion zwischen Deutschland und Besterreich sich an den Fürsten Bismarck gewendet.)

Berlin, 5. März 1880.

& w. Hochwohlgeboren haben mir mit gefälligem Schreiben vom 2. d. M. eine Denkschrift übersandt, in welcher Sie sich über Vorzüge eines Zollvereins zwischen Deutschland und Gesterreich : Ungarn aussprechen. habe von dem Inhalt dieser darin niedergelegten Unschauungen, insofern als ich eine die beiden Reiche umfassende Zolleinigung als ideales Ziel betrachte, welches unseren handelspolitischen Transactionen ihre Richtung anweist, gern Kenntniß genommen. Ich weiß nicht, ob wir dasselbe erreichen, aber je näher wir ihm kommen, um so mehr werden unsere wirthschaftlichen Beziehungen zum dauernden Ausdruck der Uebereinstimmung unserer politischen Interessen werden. Zur Zeit bestehen jedoch in der wirthschaftlichen Lage eines jeden der beiden Reiche noch Gegensätze, deren Ausgleichung sich nur allmälig herbeiführen läßt; auch haben beide Reiche ihre Zolltarif-Besetzebung erst in jungster Zeit revidirt, und die hierdurch neuangebahnte Entwickelung ihrer wirtschaftlichen Interessen wird einstweilen vor solchen Schwankungen zu bewahren sein, welche das Vertrauen zur Chätigkeit der= selben im eigenen Cande erschüttern könnten. Zollverhandlungen mit Westerreich-Ungarn haben sich deshalb für jetzt auf die Wahrung der zwischen uns bestehenden Beziehungen beschränken muffen.

Ein Schreiben des Papftes Leo XIII. an den abgesetzten Erzbischof von Köln vom 24. Februar 1880 schien dem feit 1872 entbrannten firchlichen Conflict (Culturfampf) feine Spite abgubrechen. Darin erklärte er, daß er, um das gute Ginvernehmen zwifden Curie und Regierung zu beschleunigen, zulaffen werde, daß der preußischen Staatsregierung vor der canonischen Inftitution die Namen der zu ernennenden Priefter angezeigt würden. Das preufische Ministerium begrüßte das papftliche Schreiben als ein Zeichen friedlicher Gefinnung, wenn es auch die formliche Unordnung der Unzeigepflicht noch vermifte und jener Erflarung nur einen theoretischen Werth beimeffen fonnte und gunachft abwarten wollte, ob der Erklärung auch praktische folgen gegeben würden. Das Ministerium beschloß daher am 17. Marg, sobald diese folgen an den Cag treten würden, wolle es fich vom Sandtag bezüglich der Durchführung der Kirchengesette discretionare Dollmachten übertragen laffen, um die von der katholischen Kirche als Barten empfundenen Vorschriften und Unordnungen zu mildern und zu befeitigen. Don diefem Beschluß murde dem Pronuntius Jacobini durch die deutsche Botschaft in Wien Mittheilung gemacht. Statt der erwarteten praftischen folgen lief in Berlin die Meldung von Ainas Depesche vom 23. Marg ein, worauf der Papft die Candtagsvorlage, welche nur ein facultatives Dorgehen bezweckte, migbilligte und die in feinem Schreiben vom 24. Februar gemachte Concession zurudzog.

2

## Dem Kaiserlichen Botschafter Prinzen Heinrich VII. Reuß, Wien.

Berlin, den 20. April 1880.

jag in unseren Unterhandlungen Rückschläge, wie der in den Berichten Eurer Durchlaucht vom 15. und 16. d. M. gemeldete, früher oder später eintreten würden, darauf war ich durch die Haltung des Centrums vorbereitet. Wir müssen auch ferner darauf gefaßt sein, daß

man von römischer Seite jedes Mittel der Diplomatie erschöpfen wird, bevor wir zu einem erträglichen modus vivendi gelangen, und wir werden noch mehr Phasen, wie die gegenwärtige, durchzumachen haben, da die römischen Drälaten durch ihre mangelhafte Einsicht in die preukischen Derhältnisse stets perleitet werden, übertriebene Erwartungen zu hegen und ihre Ziele zu hoch stecken. Wenn man geglaubt hat, daß wir nicht bloß abrüsten, sondern unsere Waffen im Wege der Gesetzgebung vernichten wollten, so hat man uns eine große Thorheit zugetraut, wozu ich durch keine meiner Meußerungen Unlaß gegeben habe. Auf der anderen Seite ist der Pronuntius im Unrecht, wenn er der preukischen Regierung einen Vorwurf daraus machen will, daß der Staatsministerial-Beschluß vom 17. v. M. die Wiener Besprechungen mit Schweigen übergebt und dieses Schweigen so deutet, daß man es nicht der Mühe werth halte, fich über seine und seiner Techniker Erklärungen auszusprechen. Dieser Beschluß nimmt in der That eine sehr wesentliche Modification der Maigesetze in Aussicht, wenn er für die Regierung die Befugnik erstrebt, die Ausführung derselben im Interesse des friedens zu unterlassen. Bis jett ist die Regierung verpflichtet, sie streng durchzuführen; wird sie von dieser Verpflichtung entbunden, so kommt sie in die Lage, die Besammtheit der betreffenden Besetze friedlich, freundlich und entgegenkommend handhaben zu können, so bald und so lange eine ähnliche Politik von der Curie beobachtet Sich mit den einzelnen Ergebnissen der Wiener mird. Besprechungen eingehend zu befassen, wird für uns an der Zeit sein, sobald wir die entsprechenden facultäten von dem Candtage erhalten haben und das Maß ihrer Ausübung erwägen werden. Die Befürchtung Jacobini's. was dann werden solle, wenn etwa die Regierung wechselte, ist eine gegenseitige. Was kann uns nicht bedrohen, wenn

die Regierung im Vatikan wechselt und wieder ein kämpfender Papst wie Dius IX. den Stubl besteigt? Wir muffen also auf beiden Seiten in der Lage sein, daß ein Schwert das andere in der Scheide balt. Dag wir das unseriae zerbrechen sollen, während die Curie ihre Politik friedlich aber feindlich einrichten kann nach dem Willen des jeweiligen Papstes und seiner Rathgeber, ist von uns nicht zu verlangen. Wenn der Pronuntius Klarheit in dem Staatsministerialbeschlusse vermißt, so muß er sich fragen, was denn auf römischer Seite bisher flar ist. Wir haben erhebliche praktische Concessionen, soweit wir das nach der bisherigen Gesetzgebung konnten, seit dem Umtsantritt des Ministers von Puttkamer gemacht; von dem Papste haben wir weiter nichts als eine unbestimmte theoretische Undeutung ohne rechtsverbindliche Verpflichtung, daß er ein unvollkommen definirtes Unzeigesoftem werde dulden können, aber wie der Pronuntius sich ausdrückt, es ist uns eine entgegenkommende Uction "in Aussicht gestellt", während eine solche unsererseits bereits erfolgt ist. Diese "Aussicht" wird uns bis zum Gefühl des Mißtrauens getrübt durch die Haltung der Centrumspartei im preußischen Kandtage und im Reichstage, in der wir eine praftische Erläuterung, eine Interpretation der päpstlichen Instructionen erblicken. Was hilft uns die theoretische Parteinahme des römischen Stuhles gegen die Socialisten, wenn die katholische fraction im Cande, unter lauter Bekennung ihrer Ergebung in den Willen des Papstes, in allen ihren Abstimmungen den Socialisten wie jeder anderen subversiven Tendenz öffentlich Beistand leistet? Unter Betheuerung guter Absichten, welche niemals zur Ausführung gelangen, und unter dem Vorwande, daß man gerade so, wie die Regierung es betreibe, die Socialisten nicht bekämpfen wolle, im Uebrigen aber sie verurtheile, stimmt das Centrum stets mit den Socialisten: und wählte die Regierung andere Wege, so

würden auch gerade diese wieder für das Centrum nicht die annehmbaren sein. 211s vor einem Jahre die katholische Partei in der Zollfrage uns ihre Unterstützung lieh. alaubte ich an den Ernst des päpstlichen Entaggenkommens und fand in diesem Blauben die Ermuthiauna zu den stattaehabten Unterhandlungen. Seitdem hat die katholische Partei, die sich speciell zum Dienste des Papstes öffentlich bekennt, im Candtage die Regierung auf allen Gebieten, der Eisenbahnfrage, bei dem Schanksteuergeset, bei dem feldvolizeigeset, in der polnischen frage, angegriffen. Ebenso in der Reichspolitik und gerade in Existenzfragen, wie der Militäretat, das Socialistengesetz und die Steuervorlagen, steht die katholische Partei wie ein Mann geschlossen uns aegenüber und nimmt jede reichsfeindliche Bestrebung unter ihren Schutz. Mag eine solche von den Socialisten, von den Polen oder von der welfischen fronde ausaehen, das Svstem bleibt constant dasselbe, die Regierung des Kaisers nachdrücklich zu bekämpfen. Wenn man nun sagt, daß diese fraction irregeleitet werde durch einige führer, welche vom Kampfe leben und bei dem frieden fürchten überflüssig zu werden, so ist mir das nicht glaublich angesichts der Chatsache, daß so viel Beistliche, hohe und niedere, unmittelbare Mitglieder dieser regierungsfeindlichen fraction find, und daß deren Politik, den Socialisten Beistand zu leisten, von den Mitgliedern des reichsten und vornehmsten Adels unterstützt wird, bei dem kein anderes Motiv denkbar ist, als die Einwirkung der Beichtväter auf Männer und noch mehr auf frauen. Ein Wort von dem Papst oder von den Bischöfen, auch nur der discretesten Abmahnung, würde diesem unnatürlichen Bunde des katholischen Adels und der Priester mit den Socialisten ein Ende machen. So lange statt dessen die Regierung in den Basen ihrer Eristenz durch die römisch-katholische fraction bekämpft wird, ist eine Nachgiebigkeit für die

erstere aanz unmöalich. Die Regierung kann friedlichen Bestrebungen friedlich entgegenkommen; läst sie sich aber durch Kampf und Drohungen die Hand zwingen, so hat sie als Regierung abdicirt. Wenn nun dazu kommt, daß auch der Papst, oder wenigstens der Pronuntius Em. Durchlaucht gegenüber von einer drohenden Sprache Muken für die Verhandlungen zu erwarten scheint, so sehe ich daraus mit Bedauern, wie fern man dort jedem hier annehmbaren Bedanken an einen modus vivendi steht. Die Undeutung von definitiven oder sonstigen Beschlüssen, wie Abbruch der Verhandlungen und jede andere Drohung macht uns keinen Eindruck. Die katholische Partei hat in Bezug auf Agitation im Cande ihr Pulver zu früh verschossen; die Wühlereien der Beiftlichen und ihre wohlfeilen Blätter haben in den ersten Jahren des Conflicts Alles versucht, was möglich war, um die Regierung des Königs in den Augen seiner Unterthanen herabzuseten und ihre Thätigkeit zu bemmen; die klerikale Presse hat darin mehr geleistet, als die socialistische und ist in der Wahl der Mittel ebensowenig scrupulös gewesen wie diese. Was auf diesem Wege uns Unangenehmes und Gefährliches bereitet werden konnte, haben wir bereits erduldet und muffen das fernere erdulden, wenn die Beistlichkeit diese Rolle fortsett, welche sie dem Staate und der Bevölkerung mehr und mehr entfremdet. Die Verminderung der Beistlichen, das Verschwinden der Bischöfe, der Verfall der Seelsorge flößen uns die lebhafteste Sympathie mit unseren katholischen Mitbürgern ein, die auf diese Weise von ihren Beistlichen verlassen werden, weil die Priester aus politischen, dem Laien schwer verständlichen Motiven die Seelsorge verweigern. Es ist Sache der Kirche und des Papstes, dies zu verantworten. Zu anderen Zeiten und in anderen Ländern haben wir gesehen, daß die katholische Beistlichkeit unter sehr härteren Bedingungen, ja unter

aroken Gefahren und Demüthiaungen, dennoch die Gläubigen, die ihrer bedurften, nicht unbefriedigt ließ, sondern das tolerari posse sehr viel weiter trieb, als es nöthia sein würde, um in Preußen Seelsorge zu üben, ohne mit den Maiaeseken in Conflict zu kommen. Wenn die heutige Hierarchie ihr Ziel und ihre Unsprüche sehr viel höher schraubt und lieber den Gläubigen die Wohlthaten der Kirche versagt, als daß sie den weltlichen Gesetzen sich füat, so werden Kirche und Staat die kolaen tragen muffen, welche Bott und die Geschichte über sie verhängen. Bis jeht sind wir es, die praktisch entgegengekommen sind; die polizeilichen, die gerichtlichen Derfolgungen sind sistirt, soweit das Gesek es uns erlaubt: wir haben den Staatsanwälten und der Polizei, soweit wir können, Schweigen und Enthaltung auferlegt und beabsichtigen, Gesetze vorzulegen, die uns das in größerem Makstabe noch gestatten sollen. Die Kirche aber läßt ihre Unwälte im Reichstag und Candtag und in der Presse den großen und kleinen Krieg in etwas milderen formen, aber mit derselben sachlichen Entschiedenheit fortsetzen wie früher. In Bezug auf die Gleichheit der Concessionen, das Dorgeben pari passu in denselben, ist unser staatliches non possumus ebenso zwingend wie das kirchliche. Ich habe weder zu Masella noch zu Jacobini jemals eine Silbe gesagt, die dahin hätte gedeutet werden können, daß wir in eine Revision, beziehungsweise Abschaffung der Maigesetze nach Makgabe der klerikalen forderungen willigen würden. Eine friedliche Praxis, ein erträglicher modus vivendi auf der Basis beiderseitiger Verträglichkeit ist alles. was mir jemals erreichbar schien. Ich habe die Rückfehr zu der Gesetzgebung von vor 1840 im Princip für annehmbar erklärt, die Rückfehr zu dem von 1840 bis 1870 erwachsenen Zustande aber stets mit großer Bestimmtheit abgelehnt bei den drei oder vier Belegenheiten, wo dieselbe von uns verlangt wurde. Diese Ablehnung war nicht ein Mangel von Gefälligkeit, der durch die Wahrnehmung "peinlicher Eindrücke" beseitigt werden könnte, sondern sie war unabweisbare politische Nothwendigkeit. Wenn die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen für Rom keinen Vortheil bildet, für den ein Preis gezahlt werden würde, so werden wir darauf verzichten, dieselbe nochmals anzubieten und darauf nicht wieder zurückkommen.



## An den Beransgeber der Anffhanser-Beitung.

(Der Herausgeber der Kyffhänser-Zeitung der Deutschen Studenten, Dr. Richard hamel (Rostock) hatte dem Fürsten Vismarck die beiden ersten (im Verlage von Wilh. Werther, Rostock) erschienenen Nummern überreicht mit einem Schreiben, worin er Deutschlands größten Sohn der Dankbarkeit und Creue der deutschen Jugend versicherte. Sie empfände lebhaft die Schmach, die von den ärgsten feinden unseres deutschen Volkslebens dem großen Kanzler angethan sei und täglich noch angethan werde, würde aber nach ihrem bisherigen Wahlspruche leben und handeln: Jür Kaiser, Kanzler und Reich. Hierauf ging dem Dr. Hamel folgendes Schreiben des Fürsten zu:)

Varzin, 17. September 1881.

Th danke Ihnen verbindlichst für die Uebersendung der von Ihnen herausgegebenen Blätter und für die freundlichen Zeilen, mit welchen Sie dieselben begleitet haben.

Ich habe mich gefreut, auch in dieser Kundgebung den patriotischen Geist wiederzusinden, dessen Psiege sich die deutsche Jugend unter Ihrem Wahlspruche "für Kaiser und Reich" angelegen sein läßt, welcher der schönste Aus-

druck unserer gemeinschaftlichen Bestrebungen ist. Dieser Ausdruck wird meines Erachtens durch Hinzusügung des Kanzlers, so schmeichelhaft dieselbe auch für mich ist, abgeschwächt, da der Kanzler nur der Diener des Kaisers und in dessen Aamen einbegriffen ist; ich möchte daher empsehlen, den Wahlspruch in seiner alten Einsachheit aufrecht zu erhalten.

2

### herrn Bugo Oberhummer, Kaufmann, München.

Berlin, den 3. Januar 1882.

Jhrem Telegramm vom 31. v.M. zu ersehen, daß auch dort Anzeichen einer Wiederbelebung der wirthschaftlichen Thätigkeit wahrnehmbar sind. Die Befestigung dieser Erfolge unserer Zollpolitik und die sortgesetze öffentliche Discussion derselben werden mit der Zeit dahin führen, die Absichten, welche die verbündeten Regierungen bei ihren wirthschaftlichen Resormen leiten, in das richtige Sicht zu stellen. Auf diesem Wege hosse ihr dach ihr eigenes Gewicht soweit Bahn brechen wird, daß Verleumdungen und Lügen, wie sie bezüglich der Resormbestrebungen der verbündeten Regierungen bei den Wahlen in vielen Kreisen verbreitet worden sind, künstig keinen Glauben mehr sinden werden.

Eurer Wohlgeboren und allen an dem Telegramm vom 31. v. M. betheiligten Herren danke ich verbindlichst.



### An Leopold v. Ranke.

Berlin, 13. februar 1882.

giebt, so sind dieselben nicht so sehr an Ew. Excellenz, als an Ihre Ceser und freunde zu richten, welche den Vorzug gehabt haben, einen berühmten und verehrten Zeitgenossen bis heute nicht allein zu besitzen, sondern fort und fort in jugendlicher Rüstigkeit schaffen zu sehen.

Mir persönlich gereicht es zur besonderen freude, mit Ew. Excellenz seit vierzig Jahren in freundschaftlichem Verkehr zu stehen, und ich hoffe, daß es uns vergönnt sein möge, unseren größten Geschichtsforscher noch lange unter uns, und in der Vollendung Ihrer Weltgeschichte ein weiteres unvergängliches Monument deutscher Geschichte erstehen zu stehen.

Zu der heute Ew. Excellenz zu Theil gewordenen Allerhöchsten Anerkennung wollen Sie meinen herzlichen Blückwunsch entgegennehmen.

2

# An den Porsitienden des Famstag-Abend-Kranzchens in Oberftedten bei Bad Somburg.

Berlin, 13. April 1882.

pie von dem konservativen Verein in Oberstedten an mich gerichtete Adresse habe ich empfangen und freue mich des in derselben ausgesprochenen Einverständnisses mit der Wirthschaftspolitik des Reichs. Mit Ihnen kann ich bei einem Rückblick auf die Entwickelung unserer Gesetzgebung mich dem Eindruck nicht verschließen, daß der Grundbesitz eine ungünstigere Behandlung erfahren hat, als der bewegliche Besitz. Der

Grundbesitz ist nicht nur prägravirt durch die auf ihm neben der Einkommensteuer lastende Grund- und Häusersteuer, sondern auch durch indirecte, insbesondere durch übertriebene Stempelabgaben.

hierzu kommt, daß die Preise der landwirthschaftlichen Producte mährend der letten 30 Jahre guruckaegangen find oder doch günstigen falls fich auf der früheren höbe erhalten haben, während die Oreise aller übrigen Erzeugnisse während eben jenes Zeitraumes auf das Doppelte und Dreifache gestiegen sind. Auf diese Weise hat sich seit 1848 allmälig eine Verschiebung der Bleichheit vor dem Gesetz zum Nachtheil der grund. besitzenden und insbesondere der landwirthschaftlichen Bevölkerung vollzogen. Eine gleiche Verschiebung hat in den letten 20 Jahren zu Ungunsten der Industrie und der Bewerbe stattgefunden. Auch diesen gegenüber hat sich der vorwiegende Einfluß des materiell unproductiven Theils unserer Mitbürger auf die Gesetgebung schädlich erwiesen. Die Erkenntnig der angedeuteten Migstände hat der Regierung die Oflicht nahe gelegt, Abhilfe zu erstreben. Mit Rücksicht darauf, daß die ländliche Bevölkerung 28, die städtische nur 17 Millionen beträgt, und daß das numerische Verhältniß der producirenden und unproductiven Bevölkerung sich für die erstere noch bedeutend günstiger stellt, wenn man denen, die von der Candwirthschaft leben, die Zahl der Industriellen und Bewerbetreibenden zuzählt, glaubte die Regierung hoffen zu dürfen, daß sie bei der Durchführung ihrer Reform. plane die Unterstützung der Mehrheit der Nation finden werde, welche durch den bisherigen Bang der Besetzgebung benachtheiligt wurde. Bei den letzten Wahlen (1881) hat es sich indeß gezeigt, daß die Erkenntniß der Rühlichkeit dieser Reformen nicht weit genug verbreitet ist, um den politischen Agitationen der Oppositionsparteien das Gleichgewicht halten zu können. Nachdem bei den Wahlen ein großer Theil der landwirthschaftlichen wie der industriellen Bevölkerung Mißtrauen gegen die Einsicht und gegen die Aufrichtigkeit der Regierung kundgegeben hat, bleibt der Regierung nichts übrig, als sich ihren guten Willen zu bewahren und abzuwarten, ob sie in Jukunft eine ausreichende Unterstützung seitens der parlamentarischen Körperschaften sinden wird.

7

### An den Altenburgischen Bauernverein.

Berlin, April 1882.

s hat mich gefreut, aus Ihrem Telegramm zu ersehen, daß die Altenburger Bauern und Handswerker ihre Interessen selbst in die Hand nehmen, um sich von der Vormundschaft unberusener fürsprecher zu befreien, deren Bedürfnisse, Leiden und freuden wesentlich andere als die der arbeitenden Productivstände sind.

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

## An den Porsikenden des Westfälischen Handwerkervereins, Bakermeister Scheffer, Münster.

Darzin, 22. Juli 1882.

uer Wohlgeboren und allen Mitunterzeichnern der Adresse vom 1. d. M danke ich verbindlichst für die in derselben ausgesprochene Zustimmung. Ich begrüße in Ihrer Ansprache eine neue und erfreuliche Kundgebung des Geistes, welcher den deutschen Handwerkerstand mehr

und mehr zu der Ueberzeugung einigen wird, daß seine Blieder nur mit vereinten Kräften im Stande sein werden, ihre berechtigten Unsprüche im Kampf der Interessen und Parteien zur Geltung zu bringen. Die Botschaft Seiner Majestät des Kaisers vom 37. November v. J. knüpft die Boffnung einer gedeihlichen Entwickelung der wirthschaftlichen Politik Deutschlands an das Zusammenfassen der realen Kräfte des christlichen Volkslebens in der form Unter solchen Benossen= corporativer Genossenschaften. schaften haben die Innungen der Handwerker einen historischen Ehrenplat im deutschen Daterlande, und die Neubelebung derselben liegt im Sinne der kaiserlichen Botschaft. Ich werde an den Bestrebungen zur Verwirklichung der in derselben entwickelten kaiserlichen Politik festhalten, wenn ich auch kaum hoffen darf, daß noch während meiner Umtsführung ein Abschluß dieser Politik erreicht werden wird, da zur Durchführung des kaiserlichen Programms die Zustimmung der Volkspertretung erforderlich ist, und ich eine solche bei der gegenwärtigen Zusammensetzung des Reichstages und bei den sich freuzenden Parteibestrebungen nicht erwarten darf. genügt die Zuversicht, daß die von Sr. Majestät dem Kaiser in Aussicht genommenen Reformen, weil sie auf richtigen Gedanken beruhen, auch ohne mich ihren Zielen im Caufe der Zeit näher kommen werden. In dieser Ueberzeugung sehe ich es als meine Pflicht an, meine Arbeit im Dienste des Kaisers fortzusetzen, so lange meine Kräfte dazu ausreichen, und den Erfolg Gott anheimzustellen.

### An den conservativen Provinzialverein Neumunster.

(Ein Telegramm, welches der conservative Provinzialverein für Schleswig-Holstein nach seiner Constituirung von Neumünster ans an den Reichskanzler richtete, beantwortete dieser durch folgendes Schreiben:)

Varzin, i2. September 1882.

as durch Euer Wohlgeboren mir übermittelte Telegramm des conservativen Provinzialvereins für Schleswig-Holstein habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten. Ich freue mich, daß in dieser Mittheilung gerade die Treue zu Sr. Majestät dem Kaiser und Könige und zur kaiserlichen Botschaft in den Vordergrund gestellt wird; denn für die Zukunft des Reiches und der deutschen Staaten ist die Wahrung und Handhabung der monarchischen Regierungsrechte nach Maßgabe der preußischen und deutschen Verfassung wichtiger als die Desinitionen der Parteiunterschiede, durch welche die in verschiedenen Fractionen vertheilten Unhänger der Monarchie ihre Trennung documentiren und verschärfen.

7

## An Gebrüder Carl und Adolf Müller, Caffel.

Varzin, 4. October 1882.

w. 2c. danke ich verbindlichst für die freundliche Uebersendung Ihres Werkes. Die fesselnde Schilderung und die naturgetreuen Abbildungen haben die Abneigung überwunden, welche mich sonst abhält, deutsche Bücher mit lateinischen Cettern zu lesen, weil ich mit der Zeit, welche Geschäfte und Gesundheit zu meiner Verfügung lassen, haushälterisch umgehen muß. Ich brauche erfahrungsmäßig 80 Minuten, um die Seitenzahl in lateinischer

Schrift zu lesen, die, more vernaculo gedruckt, eine Stunde erfordert. französisch oder Englisch mit deutschen Cettern gedruckt, oder Deutsch mit griechischen, wird auf jeden Leser, auch den mit allen Alphabeten aleichmäßig vertrauten, die gleiche Schwierigkeit machen. Der gebildete Leser liest nicht Buchstabenzeichen, sondern Wortzeichen. Ein deutsches Wort in lateinischen Buchstaben ist ihm eine ebenso fremde Erscheinung, als Ihnen ein griechisches Wort in deutschen Buchstaben sein würde, und nöthigt zu langsamerem Cesen, gerade so, wie die neuerdings eingeführte willfürliche Entstellung unserer hergebrachten Orthographie. Verzeihen Sie diesen Ausbruch verhaltenen Unbehagens eines einsamen Cesers und sehen Sie in demselben kein Symptom von Undankbarkeit für Ihre freundliche Gabe, bei deren ansprechender Cecture ich die Nationalität der Typen aern veraesse.



### An die Osnabrücker Handelskammer.

(Die Osnabrücker Handelskammer hatte dem Fürsten Bismarck Dorschläge zur Reorganisation der Handelskammer im Sinne gemeinsamer Dertretungen von Handel, Industrie, Kleingewerbe und Candwirthschaft übersandt, darauf ging folgende Untwort ein.)

Berlin, 18. December 1882.

s ist mir erfreulich gewesen, in Ihren, in dem Bericht vom 10. d. M. enthaltenen Vorschlägen zur Neubildung von Handels- und Gewerbekammern für die gemeinsamen Angelegenheiten des Handels, der Industrie, der Kleingewerbe und der Candwirthschaft in den einzelnen Bezirken des Candes meiner eigenen Ueberzeugung von der Nothwendiakeit einer einheitlichen Organisation der

wirthschaftlichen Interessen vertretung fürsämmtliche Zweige der gewerblichen Chätigkeit Ausdruck gegeben zu sehen. Es liegt in meiner Absicht, nach dieser Richtung hin die Erweiterung der vorhandenen, lediglich eine Vertretung vereinzelter Erwerbsgruppen darstellenden Institutionen auf dem Wege der Gesetzgebung herbeizusühren, und ich habe die hierzu erforderlichen Vorarbeiten bereits eingeleitet. Bis es gelingt, die Angelegenheit auf diesem Wege zum Absichluß zu bringen, werde ich darauf Bedacht nehmen, soweit es nach den Gesehen thunlich ist, auf dem Verwaltungswege in den Regierungsbezirken Einrichtungen ins Ceben zu rufen, welche eine Vereinigung von Vertretern aller Zweige der wirthschaftlichen Chätigkeit zur Wahrnehmung der ihnen gemeinsamen Interessen ermöglichen.

Der Minister für Handel und Gewerbe. (gez.) v. Bismarck.



### An den Bauer Harrof in Oberlind.

friedrichsruh, II. März 1884.

w. Wohlgeboren freundliche Begrüßung habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten. Die Ausbreitung der bäuerlichen Kreise in allen Theilen des Reiches bildet eines der wirksamsten Mittel zur Abwehr der Schädigung und Ausbeutung, welcher die productive Arbeit im Vaterlande durch die unproductiven politischen Parteien und deren gegenseitige Bekämpfung ausgesetzt ist. Die wirthschaftliche Wohlfahrt der Nation ist bei dem Kampfe der politischen Parteien um die Herrschaft im Reichstage nicht betheiligt, die Pslege dieser Wohlfahrt der Nation aber die vorwiegende Sorge der verbündeten Regierungen,

welche in Kaiserlichen Botschaften ihren Ausdruck gefunden hat. Die Wohlsahrt der großen Mehrheit der Bevölkerung des Deutschen Reiches hängt aber unmittelbar von dem Gedeihen unserer Candwirthschaft ab; es kommt nur darauf an, diese Gleichheit der Interessen der Majorität des deutschen Volkes zum Bewußtsein und diese Mehrheit bei den Wahlen zum legalen Ausdruck zu bringen, um unsere Gesetzgebung nach den Bedürfnissen der Mehreheit des Volkes und den Bestrebungen Sr. Majestät des Kaisers einzurichten. In dieser Ueberzeugung begrüße ich mit Freuden die wachsende Ausdehnung des Netzes der bäuerlichen Vereine über das Reich, und jede Aeuserung des Selbstbewußtseins, mit dem sie die Vertretung ihrer Interessen in eigene Hand nehmen.



### An Graf Münfter, London.

10. Juni 1884.

achdem vermehrte Unfragen deutscher Unterthanen, namentlich hanseatischer, ob sie bei ihren afrikanischen Unternehmungen auf den Schutz des Reiches rechnen könnten, zu Anfang des vorigen Jahres an mich herangetreten waren, ist es zunächst mein Bestreben gewesen, zu verhüten, daß wir bei pslichtmäßiger Ceistung dieses Schutzes mit bestehenden oder auch nur behaupteten Rechten anderer Nationen in Collision geriethen. Es lag mir daran, dies sicher zu stellen, ohne unnöthiger Weise Bestürchtungen über unsere Intentionen oder die Neigung, letzteren zuvorzukommen, hervorzurusen. Ich habe deschalb die erste Aufrage, welche durch die Kaiserliche Botschaft an die englische Regierung gerichtet wurde, in die korm gekleidet: ob England in der Cage sei, deutschen

Unsiedlungen in Südafrika Schutz zu gewähren. Ich war mir dabei bewußt, daß England, ohne neue, bisher noch nicht vorhandene Einrichtungen zu treffen, in dieser Cage nicht sei. Es war mir aber erwünscht, die eigene Erflärung Englands darüber bei den Ucten zu haben. Diese fiel, wie Eurer Ercellenz bekannt, verneinend aus (Bericht vom 26. februar 1883). Durch Krankheit verhindert, dieses Beschäft im Auge zu behalten, bin ich erst im Herbst poriaen Jahres durch erneute Mahnungen der betheiligten Deutschen veranlagt worden, auf der Basis jener ersten von England erhaltenen Ausfunft die Sondirungen darüber, ob wir bei Berücksichtigung der bremischen Wünsche auf englischen Widerstand stoßen würden, in der schonenden form fortzusetzen, daß wir die englische Regierung fragten, ob sie glaube, an den Küstenstrichen zwischen dem Orangefluß und den portugiesischen Besitzungen, mit Ausnahme der Walfischbai, rechtliche Unsprüche zu haben, worauf sich dieselben gründeten und welche Mittel event. in jenen Candstrichen vorhanden wären, um deutschen Unsiedlern Schutz daselbst zu gewähren. Es war uns dabei nicht unbekannt, daß England über solche Mittel auf jenen Küstenstrichen auch gegenwärtig nicht verfügt, sogar nicht einmal in der Walfischbai, wo meines Wissens nur drei Engländer im Auftrage der Regierung vorhanden sind.

Meine Absicht bei diesen Sondirungen war dahin gerichtet, das amtliche Anerkenntniß, daß jene Küstenstriche in europäischem Sinne res nullius seien, von England zu erlangen, ohne daß irgend ein Schatten von Mißtrauen oder Verletzung auf einer der beiden Seiten entstände. Meine Absücht war, Gewißheit und Anerkenntniß von England darüber zu erhalten, daß England bisher keine nachweislichen Aechtsansprüche oder Besitztiel in jenen Küstenstrichen hinter sich habe. Diese von uns

gestellte frage konnte von England in acht Tagen und ohne Rückfrage am Cap erschöpfend beantwortet werden; es handelt sich nur um eine Erklärung über den dermaligen rechtlich nachweisbaren Besitsstand Englands. Diese einfache frage ist von England dadurch complicitt worden, daß Cord Granville und insbesondere Cord Derby sie so aufgefaßt haben, als hätten wir gefragt, ob es England vielleicht convenire, jest und in Jukunft noch etwas anderes als die Walssichbai auf jenen Küstenstrichen sich anzueignen. Eine Rückfrage bei der Cap-Regierung und ein Abwarten der dortigen Ministerkrise wurde für die britische Regierung nur ein Bedürfnis, wenn sie sich darüber vergewissern wollte, ob England oder dessen Provinz, die Capcolonie, vielleicht noch Cust hätte, sich neue Küstenstriche in jener Gegend anzueignen.

Jur Beantwortung unserer frage hätte eine einfache Durchsicht der Register der früheren englischen Besitzergreifungen genügt; diese Register aber schließen nördlich vom Orangesluß die ganze Küste, nach Abzug der Walfischbai, aus.

Dies ist der Punkt, auf welchem wir, meinem Gefühl nach, von England nicht auf dem fuße der Gleichheit behandelt worden sind. Dieses Gefühl wird verstärkt durch die Erklärungen, welche verschiedene englische Staatsmänner in dem Sinne abgegeben haben, daß einsmal die Nähe der englischen Bestungen England ein legitimes Recht gebe, Ansiedlungen anderer Nationen zu hindern, daß also England gegen die Nachbarschaft anderer Nationen die Monroe-Doctrin in Afrika geltend macht, und daß ferner die englische Regierung immer in der Voraussetzung, daß jene Landstriche res nullius seien, zwar der von England abhängigen Capcolonie das Recht der Besitzerzeifung dieser herrenlosen Länder einräumt, jeder anderen Nation, und in specie uns, das Recht dazu bestreitet.

Ich habe gestern die gleiche frage mit Lord Ampthill besprochen und ihm dabei gesagt, daß das Deutsche Reich seinen Angehörigen den Schutz ihrer Unternehmungen und Erwerbungen auch in Afrika nicht versagen könne, daß ich die Unternehmer, welche den Schutz des Reiches in überseeischen Ländern anrufen, auch nicht auf englischen Schutz anweisen könne, da, wo bisher englische Herrschaft nicht Platz gegriffen hat, und wo deutsche Kausleute, in der Ueberzeugung, unter die Botmäßigkeit keiner anderen europäischen Macht zu treten, sich angesiedelt haben, ihnen nicht zumuthen könne, sich in Betreff ihrer Erwerbungen aus deutschen Unterthanen in englische zu verwandeln.

Meine Unsicht geht nach wie vor dahin, daß ein Colonialsvstem nach Unalogie des heutigen englischen mit Barnisonen. Gouperneurs und Beamten des Mutterlandes, für uns nicht angezeigt sei, aus Gründen, welche in unseren einrichtungen und Verhältnissen liegen, daß das Reich aber nicht umbin könne, seinen Schutz, soweit seine Kräfte reichen, auch auf solche Handlungsunternehmungen deutscher Unterthanen erstrecken. 3U welche mit Canderwerb verbunden sind. Ich habe mich auf die Unalogie der englisch-ostindischen Compagnie in ihren ersten Unfängen berufen. Die darauf von Lord Umpthill an mich gerichtete frage, ob wir so weit gehen würden, den Betheiligten ein Royal Charter zu bewilligen, habe ich bejaht.

Ew. Excellenz wollen aus dem Vorstehenden die Richtung für Ihre Haltung in Besprechungen mit Cord Granville entnehmen. Unser Verhalten muß darauf gerichtet sein, in Deutschland den Eindruck zu verhüten, als ob wir dem in der Chat aufrichtig vorhandenen Wunsche des guten Einvernehmens mit England vitale Interessen Deutschlands opfern können.

## An den frangösischen Botschafter in Berlin, Baron de Courcel.

Berlin, den 13. September 1884.

achdem ich Seiner Majestät dem Kaiser und König über unsere Unterredung in Varzin Bericht erstattet, fasse ich deren Inhalt in dieser Note zusammen, welche ich Eure Excellenz bitte, der Regierung der Republik mittheilen zu wollen.

Nachdem die jungst erfolgten Besitzergreifungen an der Westfüste von Ufrika uns daselbst in nachbarliche Beziehungen zu den französischen Colonien und Niederlassungen gebracht haben, munschen wir im Einvernehmen mit der französischen Regierung das Verhältniß zu regeln, welches sich aus den durch deutsche Commissare vorgenommenen Besitzerareifungen ergiebt. Sollten sich unter den letzteren solche befinden, die nicht mit den Rechten und der Politik frankreichs in Einklang zu bringen wären, so haben wir nicht die Absicht, sie aufrecht zu erhalten. Die Ausdehnung unserer colonialen Besitzungen ist nicht Gegenstand unserer Politik; wir haben nur im Auge, dem deutschen Handel den Eingang nach Ufrika an Dunkten zu sichern, welche bis jetzt von der Herrschaft anderer europäischer Mächte unabhänaia find. Die amtlichen Berichte des Herrn Nachtigal und der französischen Colonialbehörden werden bald diejenigen Dunkte aufflären, hinsichtlich deren der Mangel genauer Informationen über die jüngsten Deränderungen der Sachlage zu einer außerhalb unserer 216. sichten liegenden Concurrenz den Unlag hat geben können.

Inzwischen bitte ich Eure Excellenz, bei der französischen Regierung der Befriedigung Ausdruck geben zu wollen, mit der wir das Einvernehmen der beiden Regierungen über die wichtigsten Grundsätze constatiren, welche

im beiderseitigen Interesse auf den afrikanischen Handel anzuwenden und bei den anderen interessirten Nationen zu befürworten sein möchten.

Ebenso wie frankreich wird die deutsche Regierung eine wohlwollende Haltung bezüglich der belgischen Unternehmungen am Congo in folge des Wunsches der beiden Regierungen beobachten, ihren Ungehörigen die Handelsfreiheit in dem ganzen Gebiete des zukünftigen Congostaates sowie in den Stellungen zu sichern, welche frankreich an diesem Strome einnimmt und dem liberalen System, welches man von dem zu gründenden Staate erwartet, zu unterwersen beabsichtigt. Diese Vortheile würden den deutschen Ungehörigen für den fall verbleiben und ihnen gewährleistet werden, daß frankreich in die Cage kommen sollte, das ihm seitens des Königs der Belgier eingeräumte Vorzugsrecht im falle einer Veräußerung der durch die Congogesellschaft gemachten Erwerbungen auszuüben.

Der Meinungsaustausch, welchen ich mit Eurer Excellenz zu psiegen die Schre hatte, beweist, daß die beiden Regierungen in gleichem Maße wünschen, für die Schiffsahrt auf dem Congo und dem Niger die Grundsätz zur Anwendung zu bringen, welche der Wiener Congreß angenommen hatte, um die Freiheit der Schiffsahrt auf einigen internationalen flüssen zu sichern, und welche später auf die Donau angewandt worden sind.

Um die naturgemäße Entwicklung des europäischen Handels in Ufrika zu sichern, würde es zugleich nüklich sein, sich über die formalitäten zu verständigen, deren Beobachtung erforderlich wäre, damit neue Besitzergreifungen an den Küsten Ufrikas als effective betrachtet werden.

Ich bitte Eure Excellenz, der Regierung der Republik vorschlagen zu wollen, daß die Identität unserer Unsichten über diese Punkte durch einen Notenaustausch festgestellt und eine Einladung an die anderen bei dem afrikanischen Handel interessirten Cabinette, sich auf einer zu diesem Ende einzuberufenden Conferenz über die zwischen den beiden Mächten getrossenen Abreden zu äußern, gerichtet werde.

2

### An denfelben.

friedrichsruh, den 30. September 1884.

### Herr Botschafter!

Luer Excellenz gefällige Note vom 29. d. M. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt und constatire mit Benugthuung die Uebereinstimmung der Unsichten zwischen unseren Regierungen über die verschiedenen in meiner Note pom 13. d. M. entwickelten Dunkte. Nachdem auch die Regierung der französischen Republik dem Gedanken, eine Conferenz von Vertretern der an dem Handel mit Ufrika interessirten Cabinette nach Berlin einzuberufen. beigetreten ist, so erscheint es zweckmäßig, unverzüglich die Einladung an die letteren ergeben zu lassen, damit die Eröffnung der Conferenz im Caufe des Monats October erfolgen kann. Als die zunächst am Handel mit Afrika interessirten Mächte erlaube ich mir Großbritannien, die Miederlande, Belgien, Spanien, Portugal und die Vereinigten Staaten von Amerika zu bezeichnen. Sollte die Regierung der Republik es für angezeigt halten, die Einladung auch an andere Seemächte zu richten, deren Mitwirkung ihr wünschenswerth erschiene, so erkläre ich mich Namens des Deutschen Reichs im Voraus hiermit ein-Um den Beschlüssen der Conferenz die allverstanden. gemeine Zustimmung zu sichern, würde es sich vielleicht empfehlen, später alle Brogmächte und die skandinavischen Staaten zur Cheilnahme an den Berathungen einzuladen;

١

zum Zweck der Beschleunigung des Zusammentritts der Conferenz wird es indeß zweckmäßig sein, für den Augenblick die Einladung auf die zumeist betheiligten Mächte zu beschränken.

Ich würde Ihnen zu Dank verpflichtet sein, Herr Botschafter, wenn Sie Vorstehendes zur Kenntniß Ihrer Regierung bringen wollten, deren Antwort ich abwarten werde, um unverzüglich zur Einladung der Mächte zu schreiten.

### 2

### An den evangelischen Arbeiterverein zu Berne.

Berlin, 4. November 1884.

Thre freundliche Begrüßung und die Motive derselben find mir ein erfreuliches Zeichen von dem Erfolge der Einwirkung unseres Kaisers und Königs auf die Dersöhnung der verschiedenen Interessen, deren Widerstreit unsere wirthschaftliche und politische Entwickelung hemmt. Unsere vaterländische Geschichte liefert den Beweis, daß unsere Könige an dieser Aufgabe seit mehr als hundert Jahren erfolgreich arbeiten, indem sie, gegenüber dem System der Interessen des Staates das System der Pflichten verfochten haben. Ich hoffe, daß sich in immer weiteren Kreisen unserer Bevölkerung die Erkenntniß Bahn brechen wird, daß auch die von den Regierungen in Unariff genommene Socialreform, welche den Urbeiter gegen Wechselfälle des Schicksals zu sichern sucht, von diesem Beiste der Versöhnung und Ausgleichung der Klassen-Interessen geleitet wird. So weit meine Kräfte reichen, werde ich nicht ablassen, an der Durchführung dieser Reform mitzuarbeiten.

### An die Fischereicompagnie Menharlingerfiel.

Berlin, 20. November 1884.

Sendung vom 15. d. M. Der Geschmack des mir unbekannten fisches erinnert an die Goldbutte, nur ist er saftiger und nie habe ich die Goldbutte von der Größe gesehen. Es würde mich lebhaft interessiren, zu erfahren, unter welchem Namen der fisch dort gesangen wird und welche Bezeichnung ihm die Wissenschaft giebt. Indem ich meinen Dank für Ihre freundliche Ausmerksamkeit wiederhole, spreche ich meine freude aus über das Gedeihen des Gewerbes der Uebersender und hoffe, nicht nur im Interesse der vaterländischen fischerei, sondern auch in dem unserer Marine, daß dasselbe stets weiteren Ausschaft wung nehmen möge.

### 2

# An das Lehrercollegium des Berliner Gymnasiums zum Grauen Aloster.

Berlin, 25. December 1884.

uer Hochwohlgeboren und Ihrer Herren Collegen Schreiben vom 18. d. M. habe ich erhalten. Wenn ich ungeachtet der Unmöglichkeit, die mir zugegangenen wohlwollenden und ehrenvollen Kundgebungen einzeln zu beantworten, dennoch das Bedürfniß empfinde, der Ihrigen gegenüber eine Ausnahme zu machen, so werde ich dabei von der Erinnerung geleitet, welche mich mit dem Gymnasium zum Grauen Kloster verbindet, aus einer Zeit, die mit Ostern 1832 abschloß und während welcher der Vater meines ebenfalls schon zu den Vätern versammelten Commilitonen, Ernst Köpke, Director, und der ältere Prosessor.

Bellermann, Ordinarius von Prima war. An das Gefühl meiner Dankbarkeit für die den Herren Unterzeichnern Ihres Schreibens vorangegangenen Cehrer Generation knüpfe ich heute gern den Ausdruck meines Dankes für die sympathische Begrüßung, mit der die Nachfolger meiner Cehrer mich beehrt haben.

\$

### An die Lehrer des Stuttgarter Polytechnikums.

Berlin, 7. februar 1885.

Die Adresse, mit welcher Euer Hochwohlgeboren und Ihre Herren Collegen mich beehrt haben, gereicht mir zu besonderer freude. Don der Unterstützung unserer Wirthschaftspolitik seitens der technischen Hochschule verspreche ich mir besonderen Erfolg, weil ich weiß, wie bestimmend der Einsluß derselben auf die Anschauungen und Bestrebungen der industriellen Kreise ist. Euer Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst, den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes Ihren Herren Collegen übermitteln zu wollen.

2

# Dankschreiben für die Glückwünsche zum siebzigsten Geburtstage.

Berlin, 3. April [885. Miäßlich meines siebzigsten Geburtstages und bevorstehenden fünfzigjährigen Amtsjubiläums gingen mir so zahlreiche Kundgebungen des Wohlwollens in Gestalt von Glückwünschen und kestgaben zu, daß es mir leider nicht möglich ist, einzeln darauf zu erwidern. Ich bitte Alle, welche am 1. April meiner freundlich gedacht haben,

meinen herzlichen Dank entgegenzunehmen und versichert zu sein, daß der freudige und tiefe Eindruck so vieler reichen Beweise der Liebe meiner Mitbürger in meinem Leben nicht erlöschen wird.

2

### An Bergog Gruft von Sachsen-Coburg-Gotha.

(Von Nizza aus hatte Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha dem Reichskanzler zu dessen 70. Geburtstag folgendes Glückwunschschen gesendet.)

### Durchlauchtigster fürst!

s ist mir ein Bedürfniß, den Glückwünschen, die Misnister von Seebach in meinem Namen Ihnen überbringt, auch noch ein eigenes Wort warmer Verehrung und dankbarer Huldigung hinzuzufügen.

Don Jugend auf hat kein höheres Ideal mich beseelt, als die Einheit und Macht und Größe unseres Vaterlandes. Darum sei mir vergönnt, an dem Jubeltage, den Millionen begeistert seiern, auch meinerseits Ew. Durchlaucht von ganzem Herzen Dank zu sagen, Ihre Weisheit hat, unter dem Schirm unseres kaiserlichen Herrn, weit über alles Hossen hinaus meinem Ceben, wie dem aller Deutschen, den tief und heiß ersehnten Inhalt gegeben! Erhalte Gott Sie noch lange für Kaiser und Reich. Ew. Durchlaucht treu ergebener

Darauf richtete der Reichskanzler folgendes Dankschreiben an den Herzog:

Berlin, 4. April 1885.

Durchlauchtigster Herzog, Bnädigster Herr!

uer Hoheit danke ich unterthänigst für den gnädigen

Blückwunsch zum i. April und für die huldreichen

worte der Anerkennung, mit denen Höchstdieselben ihn

begleitet haben, und deren Werth für mich dadurch erhöht wird, daß ihr durchlauchtigster Urheber selbst der nationalen Sache Deutschlands von ihren ersten Unfängen an zur Seite gestanden hat.

In tiefster Chrerbietung verharre ich Eurer Hoheit unterthänigster Diener

v. Bismarck.

2

### An den Verein der Chriftlich-Hocialen in Bochum.

(Der Verein der Christlich-Socialen zu Bochum hatte gelegentlich seines Stiftungssestes an den Reichskanzler ein Begrüßungstelegramm gerichtet, in welchem zugleich Wünsche in Bezug auf volle gesetzliche Statuirung der Sonntagsruhe ausgesprochen waren. Die Untwort des Fürsten Bismarck lautete:)

Kissingen, 16. Juni 1885.

Doblaeboren danke ich verbindlich für Ihr Celegramm von vorgestern, die Herren Absender können nicht lebhafter wie ich selbst munschen, daß die Sonntagsruhe jedem Urbeiter zu Cheil werde, der sie dem Cohnerwerb vorzieht. Bevor ich aber bei den gesetzgebenden Körpern den Untrag stelle, das Urbeiten an Sonntagen bei Strafe zu verbieten und den Arbeiter auch gegen seinen Willen zum Verzicht auf Sonntagslohn zu zwingen, glaube ich die Auffassungen der Betheiligten und die muthmaklichen folgen eines derartigen Eingriffes genauer, als bisher geschehen ist, ermitteln Bu diesem Behufe habe ich bei den verbündeten Regierungen die erforderlichen Unträge gestellt, und zunächst um Ermittelung derjenigen Betriebe gebeten, in welchen gegenwärtig Sonntagsarbeit stattfindet, und um Entgegennahme der Unsichten der betheiligten Arbeiter und Unternehmer.



(In dem Streite mit Spanien wegen der Souveränetät über die Inselgruppe der Karolinen hatte fürst Bismarck den Papst als Schiedsrichter vorgeschlagen. Spanien ging darauf ein, verlangte aber, daß der Papst nicht als Schiedsrichter, sondern nur als Vermittler angenommen werde. Um 17. December 1885 wurde im Vatikan das auf Grund der Vermittelungsakte des Papstes vereinbarte Protokoll, das sich für Spanien entschied, von dem preußischen und spanischen Gesandten, Herrn von Schlözer und Marquis von Molins unterzeichnet. Leo XIII. verlieh dem Fürsten Vismarck den Christusorden in Brillanten, welchen noch kein Protestant erhalten hatte, und fügte das folgende Begleitschreiben bei:)

# Fr. Durchlaucht dem Fürsten Otto v. Bismarck, dem Grofikanzler des Dentschen Reichs, Gruß.

Karolinen Ungelegenheit vorgeschlagenen Bestimmungen glücklicherweise zu einem Einverständniß gelangt war, haben Wir die Befriedigung, welche Wir in folge dessen empfanden, dem Durchlauchtigsten Kaiser von Deutschland aussprechen lassen.

Dieselben Gefühle möchten Wir aber auch Dir, erhabener fürst, kundgeben, weil es Deiner Weisheit und Deiner Unregung zuzuschreiben ist, daß Uns jener Streitfall zur Entscheidung vorgelegt wurde.

Wir wollen ferner der Wahrheit gemäß offen erklären, daß, wenn es im Caufe der Verhandlungen darauf ankam, verschiedene Schwierigkeiten zu beseitigen, dies zum großen Cheile dem Eifer und der Beharrlichkeit zuzuschreiben ist, mit der Du von Unfang bis zum Ende Unseren Bemühungen entgegenzukommen gesucht hast.

Wir bezeugen Dir deshalb Unsere Unerkennung dafür, daß besonders auf Deinen Rath Uns die erwünschte Gelegenheit geboten worden ift, im Interesse des friedens ein so ehrenvolles Umt zu übernehmen: in der Geschichte der Chaten des Upostolischen Stuhls ist dasselbe zwar nicht neu, seit langem ist dieser aber nicht mehr um die Uebernahme eines solchen Umtes angegangen worden, und doch giebt es wohl nichts, was so sehr dem Geiste und der Natur des römischen Dontificats entspräche. Du bist dabei in Unabhängigkeit Deinem Urtheil gefolgt, haft die ganze Ungelegenheit mehr nach ihrem eigentlichen Wesen, als nach den Unschauungen anderer und nach dem herkömmlichen Brauche erwogen, und hast kein Bedenken getragen, Dich Unserem Berechtigkeitsgefühle anzuvertrauen. Wir glauben, daß Du in dieser Hinsicht sowohl die offene als auch stillschweigende Villigung vorurtheilsfreier Männer für Dich hast; und vornehmlich freuen sich darüber die Katholiken der ganzen Welt, welche die ihrem Dater und Birten erwiesene Chre besonders befriedigen mußte.

Deiner Staatskunst ist es vor allem gelungen, das Deutsche Beich zu derjenigen Größe zu erheben, welche heute Jedermann anerkennt und einräumt. Jetzt richtest Du, was natürlich ist, Dein Augenmerk darauf, daß das Reich Bestand habe, daß es täglich mehr zur Blüthe gelange, daß es durch Macht und reiche Hülfsmittel für die Dauer gesessigt werde. Es entgeht aber Deiner Weisheit nicht, welch kräftiger Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und des ganzen Staatswesens auf derjenigen Gewalt beruht, welche sich in Unseren Händen besindet, sobald dieselbe, aller Hindernisse entledigt, in voller freiheit wirken kann. Möge es Uns also gestattet

sein, im Beiste die Zukunft ins Auge zu fassen, und das, was nun vollbracht ist, als einen günstigen Vorboten für das Kommende zu betrachten.

Damit Du von Uns selbst ein Erinnerungszeichen an diesen Vorgang und einen Beweis Unserer Gesinnung empfangest, ernennen Wir Dich hierdurch zum Litter des Christus-Ordens, dessen Insignien Wir befohlen haben, Dir zugleich mit diesem Schreiben zu übersenden.

Schließlich erbitten Wir von Herzen alles Glück für Dich.

Gegeben zu St. Peter am 31. December 1885 im achten Jahre Unseres Pontificats

(gez.) Papst Leo XIII.

### Antwort des Jürften Bismark.

Berlin, 13. Januar 1886.

### Sire!

as huldvolle Schreiben, mit dem Eure Heiligkeit mich beehrt haben, und der hohe Orden, der es begleitete, haben mir große freude bereitet, und bitte ich Eure Heiligkeit, den Ausdruck meiner tiefen Dankbarkeit annehmen zu wollen.

Jedes Beifallszeichen, das sich an ein friedenswerk knüpft, an dem ich mitwirken konnte, ist für mich um so werthvoller wegen der Genugthuung, die es Sr. Majestät dem Kaiser, meinem hohen Herrn, gewährt.

Eure Heiligkeit sagen in Ihrem Brief, daß nichts mehr dem Geiste und der Natur des römischen Pontificats entspricht, als die Ausübung von Friedenswerken.

Dieser selbe Gedanke hat mich geleitet, Eure Heiligskeit zu bitten, das hohe Umt eines Schiedsrichters in dem

Streit Deutschlands und Spaniens anzunehmen, und der spanischen Regierung vorzuschlagen, unser beiderseits an das Urtheil Eurer Heiligkeit zu appelliren.

Das Bedenken, daß die beiden Nationen sich nicht in analoger Cage besinden in Rücksicht auf die Kirche, die in Eurer Heiligkeit ihr Oberhaupt verehrt, hat niemals mein festes Vertrauen in den weitblickenden Standpunkt Eurer Heiligkeit erschüttert, der mir die gerechte Unparteilichkeit Ihrer Entscheidung gewährleistete.

Die Beziehungen Deutschlands zu Spanien sind der art, daß der frieden zwischen diesen Ländern nicht bedroht ist durch eine dauernde Divergenz ihrer Interessen, noch durch Streitigkeiten, die aus ihrer Dergangenheit resultiren, noch durch Eifersucht auf Grund der geographischen Lage. Ihre gewohnten guten Beziehungen können nur durch Zufälligkeiten oder Misverhältnisse gestört werden.

Es ist deshalb Grund, zu hoffen, daß die friedensstiftung Eurer Heiligkeit dauernde Wirkung haben werde. Zu diesen rechne ich in erster Linie die dankbare Erinnerung, welche beide Parteien gegen den erhabenen Vermittler bewahren werden.

Was mich betrifft, so werde ich immer und mit Eifer jede Gelegenheit, die mir die Erfüllung der mir obliegenden Pslichten gegen meinen Kaiser und Herrn und gegen mein Daterland bietet, ergreisen, um Eurer Heiligkeit meinen lebhaften Dank und meine tiefe Ergebenheit zu beweisen.

Ich verbleibe mit der tiefsten Hochachtung, Sire, Eurer Heiligkeit ganz gehorsamster Diener

v. Bismarck.

### An Pfarrer von Ranke.

friedrichsruh, 27. Mai 1886.

Luer Hochehrwürden und Ihren Herrn Bruder bitte ich. den herzlichen Ausdruck meiner aufrichtigen Cheilnahme an dem schweren Verluste entaeaen zu nehmen, welcher Sie und mit Ihnen das ganze Vaterland betroffen hat. 3ch bin mit Ihrem Berrn Dater aufs Innigste verbunden gewesen durch die Uebereinstimmung der politischen Gesinnungen und durch mehr als vierzigjährige, von stets gleichem Wohlwollen für mich und gleicher Liebenswürdigkeit des Verewigten getragene persönliche Beziehungen. Ich empfinde daher besonders schmerzlich die Cucke, welche sein Ausscheiden nicht nur in meinem politischen, sondern auch in meinem engeren persönlichen Besichtstreise hinterläft. Durch meine Ubwesenheit an unmittelbarer Bethätigung meiner Cheilnahme verhindert, bitte ich Sie, inmitten der Kundgebungen der Trauer, mit denen die ganze gebildete Welt Ihnen in diesen Tagen nabe tritt, den Ausdruck der dankbaren Erinnerung freundlich entgegen zu nehmen, welche für mich, so lange ich lebe, mit dem Undenken an Ihren Herrn Dater verbunden ift.



### An den Bürgermeister herrn Blüthgen, Hochwohlgeboren, Schönebeck.

Kissingen, 25. Juli 1886.

en mir übersandten Chrenbürgerbrief habe ich empfangen und bitte Sie, den städtischen Behörden meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Die Urkunde hat mich nicht nur durch ihren Inhalt erfreut, sondern auch durch den Kunstwerth ihrer Ausstattung. Die auf ihr dargestellten Bilder rusen in mir die Erinnerung an die heimischen Elbuser wach, an denen ich geboren bin und noch wohne. Es wäre mir sehr erfreulich gewesen, Ihnen und der beabsichtigten Deputation meinen Dank mündlich aussprechen zu können. Meine Gesundheit verbietet mir aber leider, Präcedenzfälle zu schaffen, welche mir Derpstichtungen auserlegen würden, deren Erfüllung meine Kräfte übersteigt. Ich habe mir deshalb die Freude versagen müssen, die Dertreter der städtischen Behörden persönlich zu begrüßen.

## An Crispi, Rom.

6. März 1888.

as gestrige Votum der italienischen Kammer in Betreff der Wiederherstellung der Gesundheit Sr. Kaiserlichen und Könialichen Hobeit des Kronprinzen und die bei dieser Belegenheit gesprochenen Worte Ew. Ercellenz werden überall in Deutschland einen tiefen, sympathischen Eindruck hervorrufen. Diese edle Kundgebung, die in unseren gegenwärtig von schmerzlichen Besorgnissen erfüllten Herzen ein Echo findet, beweist zugleich, daß die freundschaft beider Cander, wenn sie auch aus der Bemeinsamkeit der Interessen der Regierungen hervorgeht, doch auf der festen und dauerhaften Grundlage der Sympathie und der gegenseitigen Gesinnung beider Nationen beruht, die in demselben großen Bedanken der Aufrecht. erhaltung der Ordnung und des friedens sich geeinigt haben. Un Sie, den illustren Vertreter der befreundeten Richtung, richte ich den lebhaften Dank, indem ich Gott bitte, die von der Kammer ausgesprochenen Wünsche zu erhören.

### An Graf Solms, Botschafter in Rom.

6. März 1888.

raf Caunay hatte die Güte, mir ein Celegramm des Ministerpräsidenten Crispi mitzutheilen, das sich mit meinen direct an Crispi gerichteten Danksagungen für die hervorragende Kundgebung der italienischen Kammer kreuzte. Haben Sie die Güte, mündlich dem Ministerpräsidenten Crispi den Ausdruck der Dankbarkeit zu wiedersholen, welche Se. Majestät der Kaiser und ganz Deutschland für dieses großartige Zeugniß der internationalen Sympathie und der gegenseitigen freundschaftlichen Gesinnungen der beiden Völker empfinden.

7

### An Beinrich von Sybel.

Berlin, 28. April 1888.

(Unter den Gratulanten zum 50 jährigen Doktorjubiläum des greisen Historikers Heinrich von Sybel sehlte auch der Reichskanzler nicht. Leider traf fürst Bismarck den Jubilar nicht zu Hause; derselbe befand sich in der Wohnung seines Sohnes, um dort im engeren familienkreise zu speisen. Der Kanzler ließ sich die Wohnung und namentlich das Studirzimmer des Herrn von Sybel zeigen und schrieb dann auf einen Bogen Papier solgende Worte aus:)

Sie nicht zu Hause treffend, bitte ich meinen herzlichen Glückwunsch in diesen Zeilen freundlich entgegenzunehmen, zugleich mit meinem Danke für Ihre langjährige Mitarbeit an dem gemeinsamen vaterländischen Werk.

v. Bismarck, Dr.



# An das Komitee für die Emin Pascha-Expedition, zu Sanden des Herrn Wigmann, Berlin.

friedrichsruh, den 15. August 1888.

uer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für die in dem gefälligen Schreiben vom 20. enthaltenen interessanten Mittheilungen über die beabsichtigte Ausrüstung einer deutschen Expedition zum Entsatz von Emin Bei und wünsche, daß es den patriotischen Bemühungen des Komitees gelingen möge, dieses schwierige Unternehmen durchzuführen.

Eine Beihülfe aus Reichsmitteln für die geplante Expedition vermag ich zu meinem Bedauern nicht in Aussicht zu stellen, da über die Mittel, welche im laufenden Etatsjahre zur förderung afrikanischer Unternehmungen überhaupt verwendet werden können, bereits im Interesse der Erschließung unserer Schutzgebiete verfügt worden, und die Derwendung oder Beantragung der Bewilligung von Reichsmitteln für einen hochherzigen, aber unseren Colonialinteressen fremden Zweck dem Reichstage gegen- über sich mit Erfolg nicht wird vertreten lassen. Die Kundgebung der Geneigtheit für derartige Derwendung von Reichsmitteln wird vielmehr die Wirkung haben, die Bereitwilligkeit zu Bewilligungen für Colonialzwecke abzuschwächen.

### An den Grafen v. hatfeld, Botschafter in London.

friedrichsruh, 21. October 1888.

Die von den Sclavenhändlern unterstützte Bewegung des mohamedanischen Araberthums, wie sie zuerst in dem Mahdiaufstande im egyptischen Sudan zum Ausdruck kam, hat seitdem an Ausdehnung gewonnen, und

auch an anderen Dunkten des afrikanischen Continents zu einem Zusammenstoß mit europäischen Unternehmungen geführt. Der Ueberfall einer italienischen Expedition durch den Emir von Harar im Jahre 1886, die Bedrohung der Stationen an der Ostarenze des Conaostaates durch die Uraber, das Verhalten Tippo-Tips gegenüber dem Zuge Stanleys und seiner Begleiter, die Angriffe auf die englischen Missionsstationen in Uganda und auf die Handels. niederlassungen am Mjassa-See, die Unruhen an den unter deutscher und enalischer Verwaltung stehenden Küstengebieten des Sultanats von Sansibar — alle diese Ereignisse machen den Eindruck, daß sie unter sich in einem Zusammenhange stehen, welcher Zeugniß giebt von einer langsam fortschreitenden, aber tief gehenden Bewegung innerhalb der mohamedanischen Bevölkerung, in der Richtung einer Reaction gegen christliche und civilisatorische Bestrebungen, namentlich auf dem Gebiete des Sclaven-Alle an der förderung christlicher Gesittung betheiligten Nationen haben ein gleiches Interesse daran, den Gefahren einer solchen Bewegung entgegenzutreten. Die steigende Bedeutung und Ausbreitung, welche während der letzten Jahre die mohamedanische Agitation in Afrika gewonnen hat, steht im Zusammenhange mit der steigenden Waffen- und Pulverausfuhr von Europa nach dem äquatorialen Ufrika.

Die reichliche Ausrüstung mit Wassen und Munition erleichtert mehr und mehr die Raubzüge der Sclavenhändler und die Versuche der Araber, die europäischen Gegner des Sclavenhandels mit Gewalt von weiterem Vordringen abzuhalten und aus ihren bisherigen Positionen zu vertreiben.

Es erscheint daher als gemeinsame Pslicht der an einer friedlichen Erschließung Ufrikas arbeitenden Nationen Europas, einerseits den Wassenhandel und andererseits

die Sclavenaussuhr in jenen Begenden mit größerem Nachdruck zu hindern, als dies bisher geschehen ist. Ein solches Ziel scheint nur erreichbar durch eine Blokade der ganzen ostafrikanischen Küste, welche stark und streng genug ist, die Aussuhr von Sclaven und die Einsuhr von Wassen und Munition wirksamer als bisher zu verhindern. falls die königlich großbritannische Regierung einem derartigen Vorgehen zustimmt, sind wir bereit, mit allen anderen betheiligten Mächten behufs Erlangung ihres Einverständnisses in Verhandlung zu treten. Insbesondere würde ich es für angezeigt halten, die Zustimmung frankreichs dahin zu gewinnen, daß die Dhaus arabischer Sclavenhändler sich für den Betrieb ihres Gewerbes der französsischen flagge nicht mehr bedienen dürsen.

Eure Excellenz ersuche ich ergebenst, zu diesem Zweck nach Maßgabe der vorstehenden Bemerkungen mit Lord Salisbury Aucksprache zu nehmen und dessen Untwort mitzutheilen.

## An denfelben.

friedrichsruh, den 22. October 1888.

s ist zu wünschen, daß unsere Abmachung mit England über die Bekämpfung der Sclavenaussuhr und Wasseneinsuhr in Afrika die Gestalt eines internationalen Abkommens annehme. Ein solches würde einmal der sortschreitenden Ausdehnung der mohamedanischen und sclavenhändlerischen Bewegung durch den moralischen Eindruck des Einverständnisses der beiden dort bisher einwirkenden europäischen Mächte Schranken sehen, dann aber auch die Mitwirkung der übrigen europäischen betheiligten Staaten mit mehr Wahrscheinlichkeit herbeisühren. Ich möchte daher einen Notenaustausch zwischen uns und England

vorschlagen mit der Cragweite, daß wir uns verpslichten, unter Doraussetzung der gleichen Betheiligung Englands zu demselben Zweck, die auf dem Continent von Afrika in den letzten Jahren entstandene antichristliche und anticivilisatorische Bewegung, welche besonders von arabischen Sclavenhändlern gesördert wird, zu bekämpsen, und als das wirksamste Mittel zu diesem Zweck die Verhinderung der Aussuhr von Sclaven und der Einsuhr von Wassen und Munition anzuerkennen, indem nur der Besit von Wassen und Munition überlegener Art die arabische und mohamedanische Minorität im Innern des Candes in den Stand setz, die zur Gewinnung von Sclavenmaterial zur Aussuhr nöthigen Sclavenjagden und Kriege zu unternehmen und die Ueberlegenheit der eigenen Rasse im Innern Afrikas zu unterhalten.

Der Sclavenhandel und die Initiative, welche gerade England zur Verhinderung deffelben ergriffen hat, find die Ursache und der Unstoßt gewesen, welche eine Einigung aller bei diesem Bewerbe interessirten Elemente berbeigeführt und ermöglicht haben, den mohamedanischen Sanatismus im Interesse der mehr als tausendjährigen Gewohnheit des afrikanischen Sclavenhandels ins Leben und in den Kampf zu rufen. Die Wirkungen dieser Bewegung lassen sich im Großen sowie im Kleinen in der Stellung des Mahdi, in der Stellung von Cippo-Cip und in den sich mehrenden Ermordungen der Europäer im Innern Ufrikas erkennen. Das Christenthum und die europäische Civilisation mit bewaffneter Hand auf das Innere Afrikas zu übertragen, hindern die Ausdehnung des Candes und sein Klima. Die Natur der eingeborenen Bevölkerung würde empfänglich für die europäischen Bestrebungen sein, wenn sie nicht durch die Waffengewalt, die höhere Intelligenz und das Zusammenhalten der arabischen Mohamedaner unterdrückt würde. Wir können

den letzteren nur beikommen, wenn wir die Quelle ihrer Ueberlegenheit, die bessere Bewassnung und die Realisirung ihrer Gewinne durch Unterdrückung der Wasseneinfuhr und der Sclaveneinfuhr hindern.

Ich betrachte es deshalb als eine Aufaabe, von welcher sich keine der christlichen civilisirten Nationen zurückhalten sollte, die Zufuhr von Waffen und Munition nach dem Innern Ufrikas und die Ausfuhr von Sclaven nach Möglichkeit zu unterdrücken. Diese Aufgabe stellt fich in erster Linie den beiden im Sultanat von Sansibar porzuasweise betheiliaten Nationen von Deutschland und England; aber zu ihrer vollständigen Lösung wird es sich empfehlen, die demnächstige Mitwirkung der mit ihren Colonien benachbarten portugiesischen Regierung und die Seiner Majestät des Königs von Belgien für den Congostaat zu gewinnen. Ebenso wird es sich empfehlen, die französische Regierung in freundlicher Weise um ihre Mitwirkung zu ersuchen, damit sowohl die Waffeneinfuhr in das Congogebiet, als namentlich der Mikbrauch der französischen flagge durch arabische Schiffe im Osten Ufrikas perhütet werden.

Eure Excellenz wollen an Cord Salisbury das Ersuchen stellen, sein Einverständniß mit diesen Auffassungen durch eine Mittheilung an Sir Sdward Malet zu bestätigen, um die englische Marine zur Herstellung der gemeinssamen Blokade an der Küste von Sansibar zu veranlassen und in gleicher Art wie wir, wenn auch ohne identisches Vorgehen, die vorbenannten mitinteressirten Regierungen um Anordnung entsprechender Maßregeln zu bitten.

### An den Oherburgermeifter Georgi in Leipzig.

friedrichsruh, 2. November 1888.

uer Hochwohlgeboren freundliches Telegramm erneuert in mir das lebhafte Bedauern darüber, daß es mir nicht möglich gewesen ist, der Grundsteinlegung des Reichsgerichts beizuwohnen. Leipzig und seine Universität sind länger als ein Jahrhundert hindurch die Heimath meiner mütterlichen Dorfahren gewesen, und nicht nur als Reichstanzler, sondern auch als Chrenbürger der Stadt habe ich der nationalen feier in Leipzig mein volles Interesse entgegengebracht. Um so mehr erfreut es mich, daß Euer Hochwohlgeboren meiner in so liebenswürdiger Weise gedacht haben und bitte ich, dassür meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu dürfen.

2

### An den Oberftaatsanwalt hamm, Koln.

friedrichsruh, 6. November 1888.

uer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für die mit dem gefälligen Schreiben vom 27. v. Mts. ersfolgte Mittheilung der Beschlüsse, welche die unter Ihrem Vorsitz abgehaltene Versammlung in Köln im Sinne der Unterdrückung des Sklavenhandels und des Schutzes der deutschen Culturarbeit in Afrika gesaßt hat. Die Kaiserliche Regierung ist schon länger bemüht, eine Verständigung der betheiligten Mächte zum Zweck der Ergreisung wirksamer Maßregeln gegen den Negerhandel vorzubereiten und führt in diesem Sinne zunächst Verhandlungen mit der Königlich großbritannischen Regierung. Ich darf hoffen, daß dieselben in Kurzem die Grundlage bieten werden, um demnächst mit den auf der Ostküste von Afrika betheiligten Regierungen von Italien und

Portugal und mit den an der Kongo-Acte betheiligten Mächten in Unterhandlung zu treten.

2

### An den Decan der theologischen Jacultat ju Gießen.

friedrichsruh, 22. November 1888.

ie mir Seitens der Universität Gießen erwiesene hohe Ehre hat mich herzlich erfreut und bitte ich Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck meines Dankes für diesen Beweis wohlwollender Anerkennung dem Herrn Rector, dem Senat und insbesondere auch den Herren Mitgliedern der theologischen facultät übermitteln zu wollen.

Eingedenk des Beistes, in welchem die Universität Gießen von dem Candgrafen Cudwig gegründet wurde, ist sie stes eine Vertreterin der Duldsamkeit auf theologischem Gebiete gewesen, und einem Eintreten für duldsames und praktisches Christenthum verdanke ich die Auszeichnung, die mir zu Theil geworden ist.

Wer sich der eigenen Unzulänglichkeit bewußt ist, wird in dem Maße, in welchem Alter und Erfahrung seine Kenntniß der Menschen und der Dinge erweitern, duldsam für die Meinung Anderer.

7

### An Raja Sir J. Madava Rau.

Berlin, 16. März 1889.

Beehrter Herr!

th habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 9. v. M. nebst einem Exemplar der "Madras Cimes" 3u bestätigen. Mit großem Interesse habe ich die von Ihnen für den Verkehr mit uncivilisiten Völkern nieder-

gelegten Aegeln gelesen und bin überzeugt, daß, falls diese Aegeln von meinen Candsleuten befolgt und angewandt werden, sie ihre Beziehungen zu den afrikanischen Volksstämmen, deren verschiedenartigen Charakter und Sitten man in Deutschland noch nicht völlig versteht, bedeutend bessern. Indem ich Ihnen aufrichtig danke für das Interesse, welches Sie an dem Erfolge unserer Colonisation in Afrika nehmen, habe ich die Ehre 2c.

7

### Dr. Hans Stiegel in Arems.

Berlin, 2. April 1889.

whre Begrüßung zu meinem Geburtstage erfreute mich umsomehr, als auch ich der Meinung bin, daß Sie Ihre deutschen Gesinnungen nicht wirksamer bethätigen können, als durch festen Anschluß an Ihr dem Deutschen Reiche und seinen fürsten eng verbündetes und stammverwandtes Kaiserhaus.

(Eine ahnliche Untwort erhielt der Wiener Untisemiten-führer Abgeordneter fiegl.)

2

### An Dr. Fabri.

Berlin, 5. Juni 1889.

uer Wohlgeboren danke ich verbindlichst für die mit dem gefälligen Schreiben vom 27. v. M. erfolgte Zusendung Ihrer neuen Schrift über die deutsche Colonialpolitik und hoffe, auf dem Cande bald Muße zu sinden, um mich mit dem Inhalt näher bekannt zu machen. Was die coloniale Frage im Allgemeinen betrifft, so ist zu be-

dauern, daß dieselbe in Deutschland von Hause aus als Parteisache aufgefaßt wurde, und daß im Reichstage Beldbewilligungen für coloniale Zwecke immer noch widerftrebend und mehr aus Befälligfeit für die Regierung oder unter Bedinaungen eine Mehrheit finden. kaiserliche Regierung kann über ihr ursprüngliches Programm bei Unterstützung überseeischer Unternehmungen nicht aus eigenem Untriebe hinausgeben und kann nicht die Verantwortung für Einrichtung und Bezahlung eigener Verwaltung mit einem größeren Beamtenpersonal und einer Militärtruppe übernehmen, so lange die Stimmung im Reichstage ihr nicht helfend und treibend zur Seite steht und so lange nicht die nationale Bedeutung überseeischer Colonien allseitig ausreichend gewürdigt wird und durch Capital und taufmännischen Unternehmungs. geift die forderung findet, welche zur Erganzung der ftaatlichen Mitwirkung unentbebrlich bleibt.



## Nachtrag.

### An Freiherrn v. Beuft.

Berlin, 10. October 1862.

Hochwohlgeborener freiherr!

🔊 ie Erinnerung an unsere vertraulichen Unterhaltungen in Daris hatte gleich bei der Uebernahme meiner jekigen Stellung in mir das Bedürfniß geweckt, die personlichen Beziehungen zu Eurer Ercellenz durch Unknüpfung eines von amtlichen formen nicht beengten schriftlichen Derkehrs lebendig zu erhalten. Der Drang ungewohnter Geschäfte hat mich bisher an der Ausführung des Vorhabens gehindert. Die amtlichen Stellungen, welche wir in zwei Nachbarländern einnehmen, die Erfolge, mit welchen Sie der Ihrigen eine erweiterte Bedeutung für die Besammtverhältnisse Deutschlands geschaffen haben, bringen es mit sich, daß ich gleichzeitig eine dienstliche Oflicht erfülle, wenn ich dem eigenen Verlangen nach directen und vertrauensvollen Beziehungen zu Eurer Ercellenz folge gebe. würde die Zusicherung, daß Ihre Wünsche in dieser Richtung den meinigen entgegenkommen, mit dem lebhaftesten Danke empfanaen.

Ich brauche Ihrer Kenntniß der Dinge und der Menschen gegenüber nicht zu versichern, daß ich allen abenteuerlichen Plänen sernstehe, welche mir von politischen Kindern und Gegnern in der Presse zugeschrieben werden. Die unwahren, entstellten und des Zusammenhanges entsteideten Veröffentlichungen angeblicher Leußerungen von mir, durch welche man meine Urtheilskraft zu verdächtigen gesucht hat, werden von Ihnen mit allem Verständniß des

wahren Sachverhalts gewürdigt worden sein. Ich fühle nicht den Beruf, Preußen in die Bahnen sardinischer Politik zu drängen, und wenn ihn Jemand in meiner Cage fühlte, so würden ihm alle Unterlagen sehlen, um die Cheorie zur Praxis zu machen.

Im hinblick auf die Pariser Bestrebungen glaube ich mich in Betreff der für deutsche Reformbestrebungen erreichbaren Ziele in einem principiellen Begensak mit Eurer Ercelleng zu befinden; nur so lange, als die thatsächlich bestehenden deutschen Particularinteressen sich nicht zu allseitig anerkannten Gesammtinteressen in der Urt verschmelzen, daß ihre Solidarität auf jede Befahr bin verbürgt erscheint, nehme ich für die auswärtigen Beziehungen Preugens dieselbe freiheit der Bewegung in Unspruch, deren das Wiener Cabinet sich notorisch bedient. In Benütung derselben habe ich keine vorgefaste Meinung nach irgend einer Richtung hin, wohl aber das Bedürfniß, dem Vorurtheile entgegenzuwirken, als ob Preußen auswärtigen Ungriffen mehr ausgesetzt und deshalb fremden oder landsmannschaftlichen Beistandes bedürftiger sei, als irgend ein anderer Staat.

In Betreff unserer inneren Angelegenheiten ist es meine nächste Absicht, gegen das wachsende Uebergewicht das Hauses der Abgeordneten und des parlamentarischen Beamtenthums die Schwerkraft der Krone zu wahren und zu stärken. Ich halte diese Aufgabe für lösbar, ohne mit positiven Bestimmungen der Verfassung zu brechen, und werde dabei bemüht sein, konstitutionelle Empfindlichseiten soweit wie möglich zu schonen und die unbestrittene Heerstraße des Verfassungslebens, sobald es geht, wieder zu gewinnen, immer aber eingedenk sein, daß unser Versassungeninnen, immer aber eingedenk sein, daß unser Versassungeninnen, immer aber eingedenk sein, daß unser Versassungesid die "Treue dem König" voranstellt. In der Gewisheit Ihres Einverständnisses mit dieser Auffassung würde ich jede Mittheilung über die Eindrücke, welche

Ihnen die Vorgänge bei uns machen, und jeden guten Rath, den Ihre Erfahrung in ähnlichen Erlebnissen Ihnen eingiebt, mit verbindlichstem Dank entgegennehmen.

In Sachen des Handelsvertrages sind die Münchener Ergebnisse günstiger, als ich erwartet hatte; ich freue mich dessen als Unhänger des Zollvereins um so mehr, als es für mich unzweiselhaft ist, daß wir keine andere Politik einschlagen können, als die des festhaltens an dem Vertrage.

Gegen Ende der Woche denke ich nach Paris zu reisen, um meine Abberufung zu übergeben und meinen Umzug zu bewirken; bisher lebe ich für mich im Gasthause. Der König reist vielleicht gleichzeitig zur Ausstellung nach Condon.

Ich bitte Sie, die Versicherung zu genehmigen, mit der ich bin

### Euer Excellenz

aufrichtig ergebener v. Bismard.

2

## An John Lothrop Motley, London.

(Motley, amerikanischer Geschichtsschreiber, eine Zeit lang Gesandter in Condon, war von der Studienzeit her ein vertrauter freund des jetzigen Reichskanzlers. Dgl. 5. 124.)

Varzin, 19. September 1869.

"Lieber Motley! Ich höre aus Paris, daß man uns Bancroft nehmen will, weil er angeblich Amerika nicht mit Würde vertrete. Die Behauptung wird in Berlin Niemand theilen; Bancroft steht dort bei der ganzen intelligenten Bevölkerung, insbesondere bei der wissenschaftlichen Welt, in der höchsten Achtung, ist am Kof und

in den Kreisen der Regierung geehrt und hat das volle Man weiß, daß er unser freund ist, er hat das niemals perschwiegen und sich deshalb die feindschaft aller in. und ausländischer Geaner des jekigen Zustandes Deutschlands zugezogen. Man hat für das Geld des früheren Königs von Hannover, des Kurfürsten von Hessen, und für Rechnungen fremder Regierungen gegen ihn intriauirt in der Oresse und poraussichtlich auch in Amerika. Aber ich glaube kaum, daß irgend ein freund Amerikas und Deutschlands, irgend einer von allen denen, welche die brüderlichen Beziehungen zweier freien Culturvölker mit Vergnügen sehen, an diesen Intriguen betheiligt sein kann. Bancroft ist eine der populärsten Erscheinungen in Berlin, und wenn Du noch das alte Wohlwollen für die Stadt hast, die Du aus dem fenster des Logier'schen Hauses kennst, so thue, was Du kannst, damit wir ihn behalten. Nach den culturgeschichtlichen Auffassungen, die Du in der Lecture, die Du mir vor einigen Monaten übersandtest, bekundet haft, gehen Deine politischen Bestrebungen mit denen, die Bancroft bei uns vertritt, vollständig parallel, und man wurde bei uns glauben, daß die Staatenregierung sich von diesen Auffassungen lossagte durch die Rückberufung eines Ministers, der als ihr Vertreter gilt, und mit Recht gilt. Er vertritt praktisch denselben großen Entwickelungsproces, in welchem Moses, die christliche Offenbarung, die Reformation als Etappen erscheinen, und dem gegenüber die cafarische Bewalt der alten und der modernen Zeit, die klerikale und dynastische Ausbeutung der Bölker, jeden Hemmschuh anlegt, auch den, einen ehrlichen und idealen Gesandten wie Bancroft zu verleumden. Verhindere, wenn Du kannst, daß man ihn opfert, er ist besser als die meisten Europäer, die sein, Dein und mein Gewerbe betreiben, wenn auch die glatten Lügner des Bewerbes ebenso über ihn reden mogen, wie früher meine intimen feinde mich den Diplomaten in Holzschuhen nannten. Mir geht es sonst hier gut, ich schlafe allmählich besser, aber noch zu spät am Cage, um arbeitsfähig zu sein. Daß Du uns nicht besuchen kannst, thut mir über alles leid; meine frau hatte sicher darauf gerechnet, im Winter aber in Berlin rechne auch ich darauf . . . für uns hausbackene Deutsche bist Du nun schon zu vornehm geworden; behaglicher würdest Du bei uns leben als dort am Ocean vis-à-vis von zu Haus. Meine herzlichsten Empfehlungen an Deine frau Gemahlin, und dieselben von meinen Damen.

Dein 2c.

2

### An denselben.

(Diefer Brief ift in seinem ersten Cheile englisch abgefaßt.)

Darzin, 10. October 1869.

Ich bin sehr stolz darauf, daß Deine Damen mich photographirt sehen wollen, und beeile mich, Dir zwei melancholische Civilisten und einen dicken, schwarzgalligen Herrn zu senden, der sich um den Verdruß, dem die Minister und das Parlamentsleben ausgesetzt sind, nicht im geringsten zu bekümmern scheint. Mit der Ehre, zu den Albums der Damen zugelassen zu werden, dürste ich wohl vollständig zufrieden sein; aber wenn Du die Güte haben wolltest, auf meine Sendung mit männlichen und weiblichen Bildnissen zu erwidern, so würde ein derartiger Beweis des Wohlwollens meine häusliche Autorität ungemein vergrößern und verstärken. Ich bin Dir sehr verbunden für Dein unverzügliches Versahren in der Bancrost-Angelegenheit. Man schreibt mir aus Berlin, daß er seine Stellung für

ungefährdet halte; es ist jedoch Chatsache, daß frangösischer Einfluß gegen ihn im Werke war und daß man in Paris ihn gestürzt zu haben glaubte. (Don nun an ist der Brief Ich verliere so sehr die Gewohnheit, englisch zu sprechen, da Coftus in Berlin der einzige Mensch ist, der mir Belegenheit dazu giebt, und schreiben könnte ich es nie ohne Wörterbuch, da ich es nach dem Schall und aus der Uebung erlernt hatte. Entschuldige obigen Dersuch, den ich als Schülererereitium für mich ansehe. weiß nicht, ob ich bald nach Berlin gehe; vor dem 1. December schwerlich. Ich möchte gern abwarten, ob mir der Candtag nicht den Gefallen thut, einige meiner Collegen zu erschlagen; wenn ich unter ihnen bin, so kommt die Schonung, die man mir gewährt, den anderen auch zu gut. Unsere Derhältnisse sind so sonderbar, daß ich zu wunderlichen Mitteln greifen muß, um Unbindungen zu lösen, die gewaltsam zu zerreißen mir manche Rücksichten verbieten. Jedenfalls hoffe ich, so bald ich wieder in der Stadt bin, Näheres über Deinen Urlaub zu hören und Gewischeit über die Zeit Deines Besuches zu bekommen; dann wollen wir uns einander einmal wieder im Logier'schen Bause an eine Schachpartie setzen und darüber streiten, ob Byron und Goethe in Vergleich zu stellen sind. Wir waren damals, glaube ich, bessere Menschen in besseren Zeiten, d. h. junger.



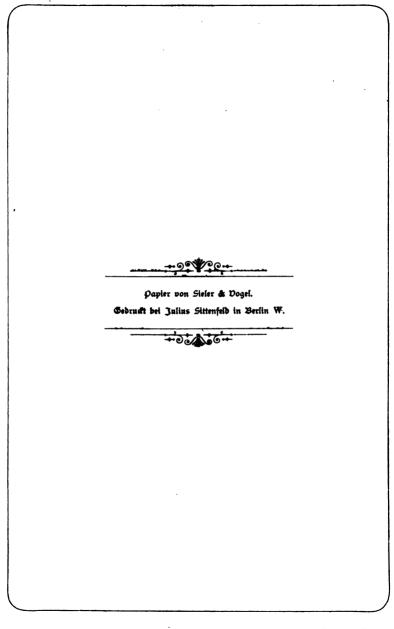

## Filmed by Preservation 1989

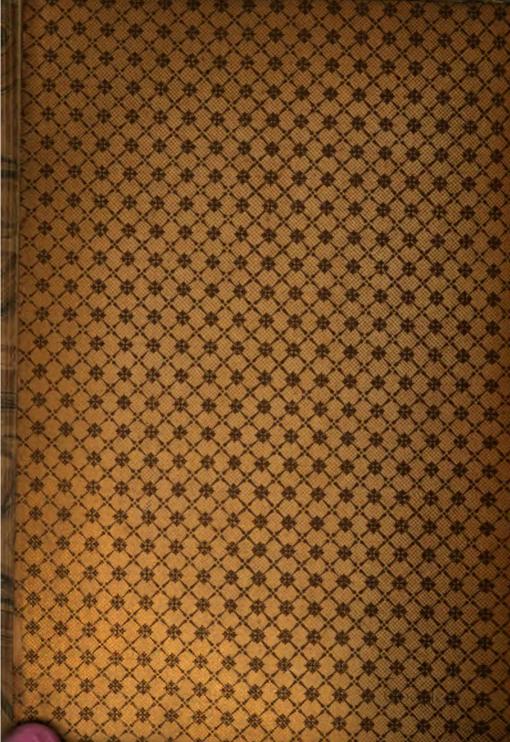

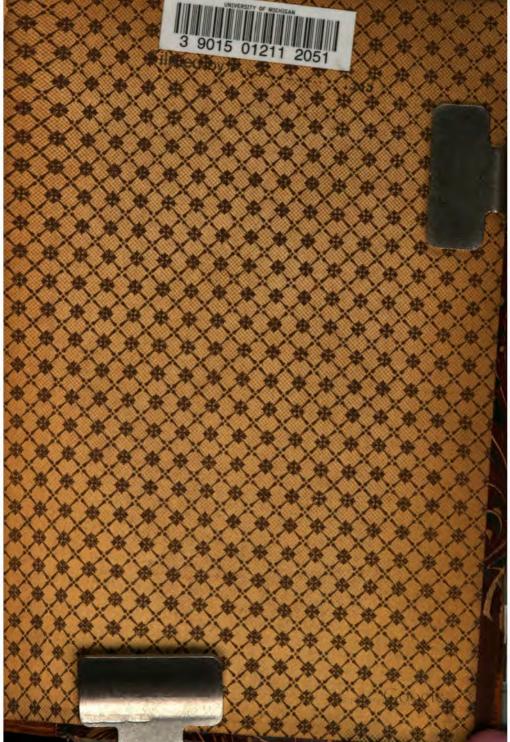

